









Digitized by the Internet Archive in 2014

# Briefe und Anffage

bon

# Goethe

aus den Sahren 1766 bis 1786.

Bum erftenmal herausgegeben

burch

A. Schöll.

Weimar,

Druck und Berlag bes Landes = Industrie = Comptoirs.

1846.

matter the Store's

HING.

1

,

RBR JOHTZ #731

# Inhalt.

| Einleitung                    |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 1  |  |
|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|
| 1765 — 1768.                  |         |     |     |     |  |  |  |  |  |    |  |
| Der Lügner (Fragment) .       |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 7  |  |
| Bruchftud eines Romans in 2   | 3riefe1 | ı   |     |     |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Brief an eine Freundin .      |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 23 |  |
|                               | 1770    | ).  | 177 | 71. |  |  |  |  |  |    |  |
| Un Beren Setler ben jungere   | n.      |     |     |     |  |  |  |  |  | 29 |  |
| An Herrn Trapp                |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 31 |  |
| An I. (Wunberlicher Mann)     |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 34 |  |
| Un Berrn S. ben jüngeren      |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 37 |  |
| Un Fräulein von Klettenberg   |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 39 |  |
| Un herrn Engelbrecht .        |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 47 |  |
| Un herrn S. ben alteren .     |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 48 |  |
| Un Mamfell F(rangchen) .      |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 49 |  |
| An Friederife (Liebe neue Fre | unvin   | ) . |     |     |  |  |  |  |  | 51 |  |
| Saarbrud (An Mamfell Fran     | zchen)  | ) . |     |     |  |  |  |  |  | 55 |  |
| An die Großmama               |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 60 |  |
| Ephemeribes .                 |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 63 |  |
| Sprachliches                  |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Individuelles                 |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 68 |  |
| Das Juristische               |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 71 |  |
| Das Medizinische              |         |     |     |     |  |  |  |  |  | 75 |  |

|                  |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      | 3 | Seite |
|------------------|---------|--------|------|----|-----|----|-----------------|---|---|---|------|---|-------|
| Naturlehre .     |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 78    |
| Philosophie und  | Theo    | logie  |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 82    |
| Mefthetif und Po | etif    |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 106   |
| (Volfslieber)    |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 123   |
| Dichterische Bor | würfe   | (Fai   | ift) |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 131   |
| (Göţ)            |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 136   |
| (Cafar)          |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 137   |
|                  |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   |       |
| 1773 - 1776.     |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   |       |
| Aus Werther      |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 143   |
| Bu Mahomet       |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 147   |
| llebertragung be | 8 hoh   | en Li  | eres |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 155   |
| Anfang eines R   | eisetag | gebuch | 8    |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 157   |
|                  |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | ,     |
| 1778 — 1783.     |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   |       |
| Briefe an Kraft  |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 165   |
| Citife an octaje | •       | •      | •    | •  | •   | •  | •               | • | • | • | •    | • | 100   |
| 1786.            |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   |       |
|                  |         |        |      |    |     | 0. |                 |   |   |   |      |   |       |
| Brief an F. S.   | Jacob   | i      | •    | •  | ٠   | •  | 1               | • | • |   | (193 | ) | 211   |
|                  | 4       |        | 0)   | ,  | v   |    |                 |   |   |   |      |   |       |
|                  |         |        | 2/   | ın | h c | n  | $\mathfrak{g}.$ |   |   |   |      |   |       |
| Epigramme .      |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 233   |
| Mastenreim       |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 235   |
| Strophen ber Li  | iebe    |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   | 236   |
|                  |         |        |      |    |     |    |                 |   |   |   |      |   |       |

Pandschriften von Goethe, theils Brief-Conzepte ober Copien, theils poetische und prosaische Aufzeichnungen, die einst miteinander aus Goethes eigener Sand in befreundete Jände überzgingen, bringen wir hier nebst einigen seiner Briefe, die der Empfänger in dieselbe Verwahrung gab, zum erstenmal in's Licht der Deffentlichkeit.

Die beigesetzten Daten oder der Inhalt erlaubten eine chronologische Anordnung.\* Der größte Theil rührt aus der Jünglings = und blühenden Mannszeit des Dichters her.

Außer einer angefangenen Lusispiel = Uebersetzung, einem romanhaften Fragment und einem Brief aus einem wirklichen Roman, welche schon in den Leipziger Studienjahren entstanden sein dürften, geben wir aus der Straßburger Epoche eine Anzahl Briefe theils an verschiedene junge Freunde, gegen die sich der Jüngling, rathgebend oder scherzend, urteilend und anregend, bald mit merkwürdiger Neise, bald energischer Empfindung, immer mit eigener Lebendigkeit und anmutiger Leichtigkeit ausspricht. Andere an Freundinnen; worunter einer an Fräulein von Kletten-

<sup>\*</sup> Zeitbezeichnung, die nicht aus der Handschrift herrührt, ist stets in Klammern eingeschlossen. Rechtschreibung, auch Interpunction, so weit sie harakteristisch waren, beibehalten.

berg, in welchem bei frommer Gemüthserregung ein verständiges Urteil über Religionszustände und eine zwanglose Seiterkeit ersblickt wird; und einige von engeren Leidenschaften eingegebene, die an liebe Mädchen empfindsame oder neckische, unruhige und tiefgefühlte Geständnisse richten. Einer ist an Friedrike und zwei stehen in deutlichem Bezug auf sie. Aus derselben Beit endlich ein so kindlich als würdig gefaßtes Trostschreisben an die Großmutter bei dem Tode des Großvaters.

Die Einblicke in das Streben und bunte Treiben dieser Jünglingsperiode konnten wir noch aus einer Art Tagebuch vermehren, welches besonders das Manichfaltige, was gelesen wurde, und manche Lieblingsrichtung der Gedanken andeutet.

Als Ueberbleibsel der folgenden Jahre, in welchen sich Goethe wieder näher um das Vaterhaus her bewegt, werden dem Leser ein Par abgerissene Blätter mit dem ersten Entwurf nachher geänderter Stellen aus Werthers Leiden und noch mehr ein Fragment willsommen sein, welches die erste Szene des beabsichtigten Trauerspiels Mahomet gibt. Als hiezugehörige Studien sind Aufzeichnungen aus dem Koran anzuführen, so wie eine Uebertragung des Hohenliedes, die nach Verwandtschaft und Absassiungszeit ihnen sich anschließt.

Nun aus der nächstfolgenden Spoche, da Goethe schon nach Weimar geladen war, bei einiger Verspätung aber des Neisegefärthen einen Ausstug bis Seidelberg machte, zeigen und Tagebuchblätter mit Lebewohlrusen an Lilli, auch einem Gedankengruß an Merk, unter hellen Neiseblicken das Wogen und Wallen seines damals manichsach beunruhigten Gemüthes.

Es ist im britten Jahr barauf, in Weimar, baß bie Briefe beginnen, bie ein Silfsbedürftiger während eines Zeitzaums von sechs Jahren von Goethe erhielt. Dhne bedeutenzben Sachinhalt, verdienen sie, als Zeugnisse von Milbe, von reiner Menschenbeurteilung und einsichtiger Theilnahme, verzöffentlicht im allgemeinen Gedächtniß zu bleiben.

Wieber drei Jahre später als die letten Zeilen, die von diesem eigenen Verhältniß zeugen, ist der Brief an Jakobi geschrieben, der sich (der lette, den wir mittheilen) mit unsumwundenem Urteil über dessen Schrift wider Mendelssohns Beschuldigungen ausspricht.

Schließlich etliche ungebruckte Bebichte aus verschiebener Zeit.

Diesen Ueberblick des Inhalts achten wir für die beste Bevorwortung der Ferausgabe, falls dieselbe Denjenigen gegenüber, die an bisherigen Beröffentlichungen auch unbedeutender Reliquien die Ueberschätzung tadeln, einer Rechtsertigung bebürsen sollte. Unsere Anekdota, aus der Entwicklungszeit und dem aufsteigenden Lebensalter des großen Dichters, sichern sich durch Inhalt oder Bezug das Interesse hier der Poesse und des Literaturgangs, dort der Zeitgeschichte und der Charakteristis einer so auserwählten Persönlichkeit.

Goethes Natur und frühe Gewohnheit, das Gegenwärtige mit Hingebung als Ganzes und Allgemeines zu behandeln, das Allgemeine bedächtlich am Nächstigegebenen zu ergreifen, hielt seine Dichtung in der engsten und reichlichsten Verknüpfung mit seinen Lebensverhältnissen und mit den deutschen Vildungs-

zuständen bis in die Zeit seiner Bollreise. Bei keinem unserer Dichter ist daber die Betrachtung seines Lebens zur Beleuchtung und Ergänzung seiner Poesse erwünschter und zur Gesschichte unserer Bildung lehrreicher, bei keinem so an sich selbst poetisch; weßhalb von ihm das, was er davon gab, mit bem richtigsten Namen: Dichtung und Wahrheit genannt wurde.

In diesem Busammenhange haben Bluthen und Abfalle aus feiner Jugendzeit auch ba, wo ihr Umfang leicht, ihre nächste Beziehung beschränkter Art ift, etwas ungemein Er= frischendes, Reim= und Sinnvolles, bas jeber gebildete Deutsche liebt. Dieselbe Natur und Bestimmung bat ihn von seinen vielen Berührungen fo viele Meugerungen und Zeugniffe geben, niederlegen, sammeln laffen, daß Reiner unserer Nation ein so ausgeführtes Bild von sich und dem, was in und an ibm fich abbildete oder zuruchwarf, hinterlaffen hat. Und weil bei Umfaffung eines Bilbes von eben so allgemeiner als eigenfter Bedeutung dem Geschichtsforscher, bem Denker, Dem, ber bas Menschliche kennen will, wie es ift, die reine und bestimmte Begränzung höchst wichtig wird, so gilt auch bier: Wer bat, bem wird gegeben. Nachdem so viel Gehaltvolles und Bemerkenswerthes in urfundlichem Zusammenhange vorliegt, gewinnt auch das Unbedeutende, wenn es ihm sich einfügt, sei= nen Werth für bie Ginsicht.

1765 - 1768.



Titel und Inhalt ließen leicht in dem folgenden Fragment von Goethes Hand den Anfang einer Uebersetzung des Menteur erkennen, jenes Lustspiels, dessen ganzen Plan Coreneille aus des Lope de Bega La sospechosa verdad entlehnt zu haben gestand, und von dem Voltaire sagte, es sei die erste Charakterkomödie, die den Franzosen Ehre gemacht und die sie, gleichwie die erste ergreisende Tragödie, den Spaniern verdanken.

Wann Göthe auf den Einfall gekommen, dies in's Französische übertragene Drama nun in's Deutsche, ohne ängsteliche Treue, aber ohne Berpstanzung der Szene in die Heise mat (wie seinerseits Corneille gethan) zu übertragen, können wir nur rathen. Schon als Knabe hat Goethe mit Corneilles Theater Bekanntschaft gemacht (Dicht. u. W. I, 3, W. in 12°. Bd. 24 S. 171); doch zur Nachahmung reizte ihn damals nur Piron. In seinen ersten Studienjahren aber läßt sich das galante Leipzig als die geeignete Luft für eine llebung dieser Art und sie selbst in manchem Bezug, mindesstens in der Handhabung des Alexandriners, als ein Halbegeschwister der "Laune des Berliebten" und der "Mitschulzbigen" ansehen. Zwar hielt Goethe über die Leipziger Arbeiten,

nach der Heimkehr, als er auf die zweite Akademie ziehen follte, ein großes Haupt = Autodafé. (Bb. 25 S. 212:) "Mehrere angefangene Stucke, beren einige bis zum britten oder vierten Act, andere aber nur bis zu vollendeter Exposition gelangt waren, nebst vielen andern Gedichten, Briefen und Papieren wurden dem Feuer übergeben, und faum blieb etwas verschont außer dem Manuscript von Behrisch, die Laune des Berliebten und die Mitschuldigen" u. f. w. Durch bie enge Deffnung biefes faum fonnte aber unfer eine Manuscriptbogen immerbin durchgefommen fein. Für Die Möglichkeit feiner Entstehung während bes Stragburger Aufenthalts ließe sich anführen, daß Goethe sich ber Ausgabe des Corneille von Voltaire als damals erschienen erinnert (Bb. 26 S. 59) und in gewisser Beziehung die frangosische Luftspielbichtung und Schauspielfunft anerkennt (S. 65 f.); aber noch entschiedener und ausführlicher schildert er seine und seiner Genossen Unbefriedigung und Sinwegwendung von frangösischer Urt, Poesie und Literatur (S. 71). Noch un= wahrscheinlicher ift, daß biefer Versuch in eine spätere Beriobe und etwa unter die fleinen Arbeiten gebore, zu welchen Goethe in Wetlar von Gotter, dem Freund frangofischer Dichtung, angeregt wurde (S. 139). Er war damals in Urteil und Hervorbringungstrieb schon zu fehr sein eigen, um sich von einer Stylubung ber Urt etwas zu versprechen und Duge für fie zu haben. Co erscheint ber Unsat zwischen 1765 und 68 am haltbarften.

Um die Vergleichung mit dem Vorbilde, die zum Urteil

erfobert wird, bem Leser zu erleichtern, geht ber französische Text zur Seite. Das Deutsche weicht ab, theils indem es engere Glieder wegläßt und ben Hauptgedanken breiter und allgemeiner macht, theils durch Umbildung des Ausderucks und eigene Wendungen. Im Ganzen ist es dadurch minder nachs drücklich, hat aber einen läßlich sließenden Ton; im Einzelnen sind ein parmal frivole Stellen abgekürzt und gemildert. Bei Diesem und Ienem ist mir, als säh' ich Gellert im Hintergrunde. Wenn ihm auch Goethe diesen Versuch nicht etwa in seinem Practicum vorlegte — wenigstens bezeichnet er die Aufsähe, die er ihm zu corrigiren gab, (Bb. 25 S. 64) mit anderem Charakter, bessen Mißbilligung aber gerade ihn auf den Gedanken einer solchen Uedung bringen konnte: so hatte er sich jedenfalls den Einsstüssen seines und Beispiels nicht entzogen (S. 41. 49. 206).

Gewiß ist, daß dieses Bruchstück meist ben Reiz hat, uns das junge Gesicht des nachmaligen Olympiers noch unter frember Perücke zu zeigen. Daher gibt ber Abbruck auch die Orthographie als Theil des Zeitkostüms getreuer wieder als im Weiteren nöthig schien.

## Le Menteur.

Comedie de P. Corneille. 1642.

Acte premier.

Scene 1.

Dorante, Cliton.

Dorante.

A la fin j'ai quitté la robe pour l'épée.

L'attente où j'ai vécu n'a point été trompée:

Mon pére a consenti que je suive mon choix,

Et je fais banqueroute à ce fatras de lois.

Mais puisque nous voici dedans les Tuileries,

Le pays du beau monde et des galanteries,

Dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier?

Ne vois-tu rien en moi qui sente l'écolier?

Comme il est mal-aisé qu'au royaume du code

On apprenne à se faire un visage à la mode,

J'ai lieu d'appréhender....

Cliton.

Ne craignez rien pour vous; Vous ferez en une heure ici mille jaloux. Ce visage et ce port n'ont point l'air de l'école, Et jamais comme vous on ne peignit Barthole. Je prévois du malheur pour beaucoup de maris. Mais que vous semble encor maintenant de Paris?

## Der Lügner.

## Erster Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Dorant. Cliton.

#### Dorant.

Gehab dich wohl o Jus! wir sind nunmehr geschieden; Dem Himmel seh's gedankt, mein Vater ist's zufrieden. Der Übergang ist schnell, unglaublich scheint er mir, Noch gestern ein Student, und heut ein Cavalier. Doch wird mir bange, daß ich mich verrahten könnte. Betrachte mich einmal, seh ich wie ein Studente? Denn, Cliton, zeigt' ich mich hier in der Tuillerie, Dem Land der grosen Welt und der Galanterie, Nur Einmal schülerhafft, beseidigt' ich die Mode Mit einer Kleinigkeit, ich grämte mich zu Tode.

#### Cliton.

Wobor? Mein Herr? das seh ich nicht. Ein Mensch gemacht wie Sie, ein offenes Gesicht, Die Festigkeit im Gang, die Anmuth im Vetragen, Der darf sich ohne Furcht auf unfre Pläge wagen. Er ist für jeden Mann ein schröcklich Phänomen, Die Weiber schügen ihn. Doch ist Paris nicht schön?

#### Dorante.

J'en trouve l'air bien doux, et cette loi bien rude Qui m'en avoit banni sous prétexte d'étude. Toi qui sais les moyens de s'y bien divertir, Ayant eu le bonheur de n'en jamais sortir, Dis-moi comme en ce lieu l'on gouverne les dames.

#### Cliton.

C'est-là le plus beau soin qui vienne aux belles ames, Disent les beaux esprits. Mais, sans faire le fin, Vous avez l'appétit ouvert de bon matin.

D'hier au soir seulement vous êtes dans la ville, Et vous vous ennuyez déjà d'être inutile:

Votre humeur sans emploi ne peut passer un jour, Et déjà vous cherchez à pratiquer l'amour!

Je suis auprès de vous en fort bonne posture,

De passer pour un homme à donner tablature.

J'ai la taille d'un maître en ce noble métier,

Et je suis, tout au moins, l'intendant du quartier.

#### Dorante.

Ne t'effarouche point; je ne cherche, à vrai dire, Que quelque connoissance où l'on se plaise à rire, Qu'on puisse visiter par divertissement, Où l'on puisse en douceur couler quelque moment. Pour me connoître mal, tu prends mon sens à gauche.

J'entends: vous n'êtes pas un homme de débauche,

#### Dorant.

Unendlich schön. Ich kann dem Vater nicht vergeben, Daß er mich zwang, bisher in Poitiers zu leben. Du haft das Glück gehabt beständig hier zu sehn, Drum sage mir einmal, wie richtet man sich ein? Wird man in dieser Stadt leicht eines Herzens Meister?

#### Cliton.

D schöner Zeitvertreib, für alle schöne Geister!
Bet meiner Treu! Er regt sich früh, ihr Apetitt.
Sie kommen gestern an, kaum heut den ersten Schritt
Aus ihres Baters Haus, an diese Luft; so rauchen
Sie schon, die edle Zeit mit Nuzen zu gebrauchen.
Es kömmt kein Ebenteur, die Zeit wird Ihnen lang
Mecht wohl! Wer sleisig ist hasst allen Müßiggang.
Eh nun, wir wollen sehn uns immer einzurichten.
Ich kenne die und die, weiß die und die Geschichten.
Das lernt sich bald mein Herr, wie man's mit Mädgen macht,
Am Tage sind sie streng, geschmeidig beh der Nacht;
Da werden Sie sich leicht —

#### Dorant.

Du wirst Dich sehr betrügen, Befanndtschafft wünsch' ich nur, mich manchmal zu vergnügen. Wenn man ein bißgen liebt, wird man gesellschafftlich, Wird andern angenehm, und unterhält auch sich.
Das andre, Cliton, ist nicht meine schwache Seite.

#### Cliton.

Ich merk's. Sie find noch nicht wie unfre jungen Leute.

Et tenez celles-là trop indignes de vous. Oue le son d'un écu rend traitables à tous. Aussi que vous cherchiez de ces sages coquettes Ou peuvent tous venans débiter leurs fleurettes, Mais qui ne font l'amour que de babil et d'yeux, Vous êtes d'encolure à vouloir un peu mieux. Loin de passer son tems, chacun le perd chez elles, Et le jeu, comme on dit, n'en vaut pas les chandelles: Mais ce seroit pour vous un bonheur sans égal Que ces femmes de bien qui se gouvernent mal, Et de qui la vertu, quand on leur fait service, N'est pas incompatible avec un peu de vice. Vous en verrez ici de toutes les facons. Ne me demandez point cependant des leçons: Ou je me connois mal à voir votre visage, Ou vous n'en êtes pas à votre apprentissage: Vos lois ne régloient pas si bien tous vos desseins, Que vous eussiez toujours un porte-feuille aux mains.

#### Dorante.

A ne rien déguiser, Cliton, je te confesse
Qu'à Poitiers j'ai vécu comme vit la jeunesse;
J'étois en ces lieux-là de beaucoup de métiers.
Mais Paris, après tout, est bien loin de Poitiers;
Le climat différent veut une autre méthode:
Ce qu'on admire ailleurs est ici hors de mode.
La diverse façon de parler et d'agir
Donne aux nouveaux venus souvent de quoi rougir.

Sie haffen jene Urt, die, wenn ber Beutel flingt, Was sie bem Chriften gab auch wohl bem Juden bringt. Der Edel ift recht bubich. Beb jenen Bublerinnen Do jeder kömmt und liebt, und alle nichts gewinnen : Ein wohlgewandtes Aug, ein wohlgewähltes Wort, So nehmen sie ihn an, so schicken sie ihn fort: Da, bent ich, ift für fie auch tein bequemer Poften, Er ift nicht ohne Mub, und trägt nicht feine Roften. Um besten wählen sie zu einem folchen Scherz, Ein Berg voll Ehrbaarkeit, und doch ein gartlich Berg, Ein Frauenzimmer, bas die Tugend zwar verehret, Allein dem Liebsten auch nicht alle Freude wehret. Berr, barauf gehn fle aus, nur frisch es findt fich schon. Doch brauchen sie von mir nicht erst viel Lektion; Ihr Auge fieht mir aus als ob es lange muffte, Wie man auf dieser Jaad die Nete stellen mußte. Sie sind zwar noch nicht lang von hohen Schulen ba, Doch bort studiert man auch bergleichen Studia.

#### Dorant.

In diesen hab ich wohl nie vielen nachgegeben
Ich lebte zu Poitiers wie junge Leute leben.
Ich liebte da und dort, und steets gelang es mir,
Doch Poitiers, guter Freund, liegt immer weit von hier.
Man lebt nicht hier und bort nach einerleh Methode,
Was dort bewundert wird ist hier schon aus der Mode,
Man denkt man handelt hier man redet nicht wie dort,
Und einen Neuling stürtzt ein unbesonn'nes Wort.

Chez les provinciaux on prend ce qu'on rencontre; Et là, faute de mieux, un sot passe à la montre. Mais il faut à Paris bien d'autres qualités; On ne s'éblouit point de ces fausses clartés; Et tant d'honnêtes gens que l'on y voit ensemble Font qu'on est mal reçu si l'on ne leur ressemble.

#### Cliton.

Connoissez mieux Paris, puisque vous en parlez.

Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés;

L'effet n'y répond pas toujours à l'apparence;

On s'y laisse duper autant qu'en lieu de France;

Et parmi tant d'esprits plus polis et meilleurs,

Il y croit des badauts autant et plus qu'ailleurs.

Dans la confusion que ce grand monde apporte,

Il y vient de tous lieux des gens de toute sorte;

Et dans toute la France il est fort peu d'endroits

Dont il n'ait le rebut aussi-bien que le choix.

Comme on s'y connoît mal, chacun s'y fait de mise,

Et vaut communément autant comme il se prise;

De bien pires que vous s'y font assez valoir.

Mais pour venir au point que vous voulez savoir,

Etes-vous libéral?

Dorante.

Je ne suis point avare.

Cliton.

C'est un secret d'amour et bien grand, et bien rare, Mais il faut de l'adresse à le bien débiter, Man pflegt in der Provinz zu nehmen nicht zu wählen, Man nimmt die Tohren auch wenn ja die Klugen sehlen. Allein hier in Paris muß man ganz anders sehn. Es trügt die Leute hier nicht leicht der falsche Schein. Ein jeder ist galant, und unter solchen Leuten, Wenn man nicht ist wie sie kann man nicht viel bedeuten. Cliton.

Man sieht sie kennen noch Paris nicht lange Zeit. Es ist nichts weniger als ganz Vollkommenheit, Und man betrügt sich hier so gut als andrer Orten. Man sindet hier ein Volk gemischt von allen Sorten. Ganz Frankreich kömmt hierher. Und sendet jede Stadt, So gut die Narren, als die Klugen die sie hat. Man muß nur herzhafft sehn um sich in Ruf zu setzen, Und um geschätzt zu sehn, braucht man sich nur zu schätzen. Es hat es mancher, der nicht war wie Sie gewagt. Doch Apropos, von dem was sie vorhin gefragt, Frehzebig sind sie doch?

Dorant. Ich gebe wenn ich habe. Cliton.

Bur Liebe, Onabger herr, ift bas bie gröfte Gabe. Doch wer ben bem Gebrauch, nicht Runft genug besitt, Br. u. Auff. v. G. Autrement on s'y perd au lieu d'en profiter.

Tel donne à pleines mains qui n'oblige personne;

La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne.

L'un perd exprès au jeu son présent déguisé,

L'autre oubli un bijou qu'on auroit refusé.

Un lourdaud libéral auprès d'une maîtresse

Semble donner l'aumône alors qu'il fait largesse;

Et d'un tel contretems il fait tout ce qu'il fait

Que quand il tàche à plaire il offense en effet.

Dorante.

Laissons-là ces lourdauds contre qui tu déclames, Et me dis seulement si tu connois ces dames.

Cliton.

Non; cette marchandise est de trop bon aloi; Ce n'est point là gibier à des gens comme moi. Il est aisé pourtant d'en savoir des nouvelles, Et bientôt leur cocher m'en dira des plus belles.

Dorante.

Penses-tu qu'il t'en die?

Cliton.

Assez pour en mourir;

Puisque c'est un cocher, il aime à discourir.

Dem schadet ein Geschenk anstatt daß es ihm nügt.
Der schenkt mit voller Hand, und wird doch nicht geliebet.
Die Art zu geben, gilt mehr als das was man giebet.
Und ein versteckt Geschenk das man im Spiel verlohr, Ein wohlgetroffner Tausch, macht ein geneigtes Ohr.
Die grobe Zärtlichkeit, sich brüstender Amanten,
Beschenkt ein Mädgen offt wie einen Abgebrannten,
Berstehet keinen Wink, versieht die rechte Zeit,
Und zur Beleidigung wird die Gesälligkeit.

#### Dorant.

Ich kenne dieses Volk, allein Sie nachzuahmen Ist mein Charakter nicht. Gör! kennst du jene Damen. Cliton.

Dergleichen Wildpret kömmt vor meinesgleichen nie, Doch allem Anschein nach ist es so was für sie. Nur frisch gehandelt Herr, es sind noch frische Waaren, Bom Diener will ich leicht das übrige erfahren.

Dorant.

Glaubst [bu] er fagt bir was?

Cliton.

Ich frag ihn um ihr Sauß, Und fein Bedienter schlägt so ein Discoursgen aus. Ungefähr in bieselbe Zeit mit bem vorigen setzen wir (freilich nur aus Muthmaßung) noch ein Fragment nebst einem in ber Handsschrift ihm folgenden überschriftlosen Briefe. Das Erstere enthält außer vier Worten, bie zu Vorhergehendem, bas verloren ist, gehorten, ein Schreiben mit der Ueberschrift Arianne an Wetty. Zene Schlußworte vor ihm, so wie die Bezüge in ihm geben es als Theil eines größern, sein Ton und die übergeschriebenen Namen als Theil eines idealen Ganzen zu erkennen. Briefform und Abfassung passen ziemlich zu der Beschreibung, die Goethe (Bb. 25 S. 64) von den Aufsten gibt, die er in Gellerts Praktitum brachte —: "Selbst meine Prosa sand wenig Gnade vor seinen Augen: denn ich pslegte nach meiner alten Weise immer einen kleinen Roman zum Grunde zu legen, den ich in Briefen auszusühren liebte. Die Gegenstände waren leidenschaftlich, der Styl ging über die gewöhnliche Prosa hinaus, und der Inhalt mochte freisich nicht sehr für eine tiese Menschenkenntniß des Versassers

In Leipzig bemnach, ale Ueberreft ber hier bezeichneten Bersuche, unfer Fragment entstanden zu glauben, wird man noch weiter burch eine Anteutung verführt, welche ber Brief an eine Freundin, ber gleich barauf folgt, zu enthalten scheint. Dhne Ueberschrift bem Fragment angehängt und von ihm nur burch ben 3wischenraum einer Beile getrennt, icheinbar fogar burch bas D. in feiner erften Linie an ben "Walter" in jenem anknupfend, erscheint er gleichwohl bei naherer Betrachtung nicht zu ihm gehörig, nach Beziehung, Ginn und Ton ihm fremd, und ift fehr mahrscheinlich nicht ibeal, fontern im Namen eines lebendigen Jünglings an ein wirkliches Wefen, eine etwas leicht= finnige Freundin gerichtet. Run erwähnt berfelbe gegen fie einer fruberen Geliebten, einer Rette, ber er verzeihen muffe, wenn fie ibn in ben Armen eines Anbern vergeffe. Gine Annette aber liebte ja ber junge Goethe in Leipzig und qualte aus Berftimmung bie Bartliche mit "ungegründeten Eiferfüchteleien" fo lange, bis endlich ihr Bemuth fich von ihm entfernte und er, bereuend, bemerken mußte, "bag er nun wohl zu ben Tollheiten berechtigt fein möchte, bie er fich ohne

Moth und Ursache erlaubt hatte." (Bb. 25 S. 109 f. vgl. S. 87. 102 Bb. 26 S. 118.) Auch bafür, baß Goethe, nach Annettens Berzust, mit anberen Freundinnen, Geschöpfen der leichteren Art, wie die Ungenannte, die unser Brief zierlich straft, wirklich bekannt geworden, sindet sich einiger Anhalt in der Erwähnung (Bb. 25 S. 142): "Unglücklicher Weise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen anderen Hang zu einigen Mädchen, welche besser waren als ihr Auf; wodurch dann aber unser Auf nicht gesördert werden konnte."
— Und endlich wird man zugeben, daß die Erfahrungen, die unser Brief verräth, in der Richtung berjenigen liegen, die Goethe als Anzlässe für die Ersindung und Stimmung seiner "Mitschuldigen" schildert (25 S. 112).

Inbem nun beibe so verschiebene, aber in ber Hanbschrift gesellte Ueberreste solche Anknüpfungen an Goethes Erinnerungen aus Leipzig bieten, bürften sie etwa in's Jahr 1767 gesetzt werben.

### Momanhaftes Fragment.

..... ift bas Stillschweigen Erlaubniß.

#### Arjanne an Wetth.

Ich fann Waltern nicht widerlegen, Wetty, aber ich wollte schwören, daß er unrecht hat; ihm mögen seine Gestanken genug thun, wenn ich damit zufrieden wäre, so wäre ich Walter. Nein Wetth, unsere Empfindungen liegen tieser, als daß man sie mit einer superficiellen Erkänntniß, so kavalierement durch Stolz und Eigennut erklären könnte. Es ist mit der Liebe wie mit dem Leben, wie mit dem Athemhohlen. Frehlich ziehe ich die Lufft in mich; willst du daß auch Eigennut nennen? Aber ich hauche sie wieder aus, und sage mir, wenn Du in der Frühlingssonne sigest, und für Wonne dein Busen stärker athmet, ist daß Hauchen nicht eine gröfsere

Wonne als das Athemholen, benn bas ift Muhe, iens ift Rube; und wenn und bie Entzückung manchmal aus voller Bruft bie Frulingslufft einziehen macht, fo ift es boch nur um sie von gangen Bergen wieder ausgeben zu burffen. Und ebenso ists mit der Liebe, und ihr mehnt leben und nicht leben ware einst. D meine Freundinn was nicht lebt bat feine angiebende Rrafft, es fliefft feine Utmosphäre von ibm aus, beren Wirbel und hinreiffen fonnten. Der fältste Sinn ift bas Seben, Erfänntniß ift fein Befühl, und drum be= haupte ich, bag man bas nie mit einem gärtlichen Bergen lieben kann, was allein Ansprache macht unsern Augen zu gefallen. Ein Ebelftein, ift bas herrlichste Werk ber tobten Natur, aber er ift todt; und die eifrigste Betrachtung babon ist boch immer falt; man muß ein Sollander sehn um mit einer Tulpe zu sympathisiren, und bann ift auch die Sympathie biefer Wassermanner febr phlegmatisch.

Ich habe heute fruh eine fonderliche Erfahrung hierüber gehabt.

Und so meine liebe halt ich bas Sehen für eine Borbereitung ber übrigen Sinne benn ber Geruch ist Genuß und bas Gehör und ber Geschmack, bas Sehen nicht. Aber bas Haben wollen wovon ich rede, ist nicht Geig, ber wäre geigig ber eine Tulpe, ein Etelgestein, ober Dukaten lieben könnte. Ich, was mir nicht antwortet damit rede ich nicht.

Grupe Deinen Walter, und fag ihm wir wollten Freunde bleiben. Leb wohl.

## An eine Freundin. Ohne Ueberschrift.

Auf einer Stube mit ihrem W. an einem Tische fogar, in einerleh Beschäftigung, an Gie zu schreiben, aber mahr= hafftig nicht mit gleicher Empfindung. Ginen Brief, ohne Zweifel mit Gebanken, mit Worten die ohngefahr fen wer= ben was man Borwurfe nennt, werden Gie von feiner Feber zu erwarten haben bie mit aufgebrachter Gilfertigkeit über bas Papier schnorrt. Ich weis nicht was er schreibt, aber ich fanns rathen; ein Brief wie ber Ihrige - Sie konnten vermutben daß er mir communicirt werden würde — ist eben nicht dasjenige Defert, das unferm Gaumen sonderlich gefällt, und unfern Ropf und unfer Blut in Rube läfft. Er em= pfindet, was ich auch empfunden habe. Ich habe Mitleiden mit ihm. Mitleiden wie man es mit einem Kranken bat, bem man um größere Schmerzen zu lindern, Blasen gieben muß. Ich binn ruhig, wie er bewegt ist, und boch war eine Beit da ich bewegter war als er ift, Eh nun die Zeit wird auch ben Sturm in seinem Bergen legen; bie Beit - und wenn er klug ist - ein ander Mittel, das noch probater gefunden wird als bas.

Es ift bitter, sehr bitter, meine zärtliche Freundinn eine so liebliche Aussicht empfindungsvoller Hoffnungen so versfinstert zu sehen. Bersinstert? D da wäre noch Hoffnung daß es wieder Tag werden könnte. Berschwunden! Unwiesderbringlicher verschwunden als die Jahre der Jugend, und die Blüten der Schönbeit. Und doch muß man einmal ers

fahren, daß Mädgen - Mädgen find, und daß ihnen ein Mann ein Mann ift. Lieber Gott, fühlte Ihr armer Liebhaber, diese Wahrheit so lebendig als ich, er wurde über Ihren Brief so wenig erstaunt sehn als ich. Er ist ein guter Mensch, und wundert sich sehr da seine Ca- \* o Beständigkeit wir kennen einander. Ich binn auch verlassen worden. Manche Thrane, manches Lieb bat mich mein Unglud gekoftet. Aber wieviel Dank binn ich Ihnen schuldig, daß Sie mich an Ihrem Bufen allen Troft finden lieffen, ben ein Verlaffner wünschen kann. Denn was konnte ich verlohren haben, ba bie Liebeswürdige \* \*, in die feurigsten Umarmungen ver= funken auf meinem Schoos zitterte. Melly war mein fufes Mädgen, das einzige das ich ie geliebt habe, aber gewiß meine Freundinn, unfre gestohlnen freundschafftlichen Augenblicke in ber bammernben fleinen Stube, baben mich über= zeugt, daß ich Netten verzeihen muß wenn sie mich in ben Armen eines andern vergift. Und Sie hatten mich auch fo vergessen, bas war natürlich; mein Freund war mein Nach= folger, das war mir angenehm; aber leid war mir's, daß Sie ihm eine ewige Liebe boffen ließen, ich bachte boch fie hatten Ihr Berg beffer fennen follen.

Nun das ist vorbeh; Ihr Liebhaber raft, aber das wird sich geben. Sie werden sehen, wie er ehstens in einen sitt= und tugendsamen Freund verwandelt sehn, und auf den Fus mit Ihnen stehen wird wie ich jest stehe. Unverbrüchlich, und

<sup>\*</sup> Catharine?

heilig wird das schöne Bundniß fenn, denn abgedankte Liebhaber, find die besten Freunde, wenn man sie menaschiren fann.

Nun an Freunden kann es Ihnen nicht fehlen. Nur hüten Sie sich, es sind nicht alle Liebhaber so gedultig. Und ich bitte Sie, erinnern Sie sich offt des Bergangnen, um auf die Zukunft nichts zu versprechen. Und wenn Ihr kleines Stücken, das so offt der Zeuge unfrer seeligen Trunkenheit war, das wie ich nicht zweisle, auch meinen Freund offt glücklich gesehen hat, wenn diese liebe romantische Söle, nun auch künstig den Schauplat der Freuden, eines neuen Liebshabers abgiebt; o möchte sich der betrogne Glückliche nicht schmeicheln, ein Frauenzimmer könne uns mehr gewähren, als den gegenwärtigen Genuß. Leben Sie wohl meine liebste Freundinn.



# 1770. 1771.



#### 1. Un Herrn Betler den jungeren.

Den 14. Juli (1770).

Trapp hielt mich für todt; und für was werben Gie mich balten? benn ich bin Ihnen eine Antwort länger schul= dig, als ibm. Sie kennen mich aber zu aut, theuerster Freund, als daß Sie zu meinem Stillschweigen eine unwahr= scheinliche Urfache aufgraben sollten. Ich bin immer nach= läßiger, als ich beschäftigt bin, und weil ich nichts zu thun hatte, oder nichts thun wollte, ist Ihr Brief auch unbeant= wortet geblieben. Run bin ich endlich einmal dran, Ihnen zu fagen, dag ich Sie liebe, und dag ich mich freue, Sie noch immer als einen wachenden Schüler ber Mufen zu feben. Sie find mir ein guter Mann, und haben mich lieb; aber Sie halten mich boch für zu weise und fich felbst zu gering, da Sie mir Fragen vorlegen, die ich Ihnen weber beutlich noch furz, Ihre Erfahrung und eigne Empfindung aber sehr leicht beantworten fann. Plur ein wenig Gebuld; und, wenn ich Ihnen rathen darf, so werden Gie mehr Vortheil finden, zu suchen, wo Schönheit sein möchte, als ängstlich zu fragen, was fie ift. Einmal für allemal bleibt fie unerflärlich; fie erscheint und wie im Traum, wenn wir die Werke ber großen

Dichter und Maler, furz, aller empfindenden Kunftler bestrachten; es ist ein schwimmendes glänzendes Schattenbild, bessen Umrif keine Definition hascht.

Menbelssohn und andere, deren Schüler unser Gerr Nektor ist, haben versucht die Schönheit wie einen Schmetterling zu fangen und mit Stecknadeln für den neugierigen Betrachter sestigtiecken; es ist ihnen gelungen; doch es ist nicht anders damit, als mit dem Schmetterlingssang; das arme Thier zittert im Nege, streift sich die schönsten Farben ab; und wenn man es ja unversehrt erwischt, so stickt es doch endlich steif und leblos da; der Leichnam ist nicht das ganze Thier, es gehört noch etwas dazu, noch ein Hauptstück, und bei der Gelegenheit, wie bei jeder andern, ein sehr hauptsächliches Hauptstück: das Leben, der Geist der alles schön macht.

Genießen Sie Ihrer Jugend und freuen Sie sich, Schmetterlinge um Blumen stiegen zu sehen, es gehe Ihnen bas
Gerz und bas Auge babei über; und lassen Sie mir bie
Freuden-feindliche Erfahrungssucht, die Sommervögel töbtet
und Blumen anatomirt, alten ober kalten Leuten. Ich thue
mir Gewalt an hier abzubrechen; Sie wissen, baß ich in dieser Materie so unerschöpflich bin, als eine Wittwe in den
Umständen von den letzten Stunden ihres seeligen Cheherren;
und dann daß ich besonders gern mit Ihnen davon rede, weil
wir einander verstehen.

Müllers Ginleitung in die Classischen Schriftsteller ift zu weitläufig, es gibt wohl noch viel andre, doch wüßte ich keins für Sie, am besten ist's, man liest erst ben Schriftsteller und

hernach die Einleitung statt des Spilogs, wir sernen besser acht haben, und selbst urtheilen; doch wünschte ich, daß Sie über diese Materien den Ferrn Neftor fragten, er muß est immer besser wissen als ich. Literarische Kenntnisse, erwerben sich durch Zeit und Fleis und wegen behder muß ein Jüngsling einem Manne nachstehen. So ist's auch wegen dem Homer. Die Englische Ausgabe mit Clarkes Uebersetzung ist theuer, der Leitziger Nachdruck soll viele Drucksehler haben, das kann ich auch nicht beurtheilen.

Leben Sie wohl.

#### 2. An Herrn Trapp.

Am 28. Juli (1770).

Nichts weiß ich! Das wissen Sie bächt ich, lang, und fragen mich boch immer zu und verwundern sich wenn ich nicht antworte. So gern ich mich mit meinen Freunden, und besonders mit Ihnen unterrede so sehr hält mich mein unstetes Leben davon ab; komme ich dann einmal an die zu beantwortenden Briefe, und finde Fragen und Untersuchungen, denen ich nicht gewachsen bin, so nimmt meine Faulheit gerne daher eine Ursache, und schiebt eine Antwort ins Weite. Ich lebe etwas in den Tag hinein, und danke Gott dafür, und manchmal auch seinem Sohne, wenn ich darf, daß ich in

sollen Umständen bin, die mir es aufzulegen scheinen. Wie wollen Sie nun, daß ich Ihnen rathen soll, in einer Angelegenheit rathen soll, die so weit über meine Erfahrung geht; und noch dazu, da ich nicht weiß, wie, noch welche Person.

Was bliebe mir also übrig? Abzuhandeln, ob es gut sei, sich zu verheurathen oder nicht. Lieber Freund, diese allgemeinen Betrachtungen machen weder den einen noch den anstern geschenter als er ist, und Ihren Specialfall, kenne ich viel zu wenig, um nur Einen richtigen Gedanken haben zu können. Ueberhaupt ist dieses eine von denen Gelegenheiten, wo unsere Alugheit, Beisheit, Grübelei oder Unglauben, wie Sie es nennen wollen, am wenigsten ausrichtet. Wer nicht wie Elieser mit völliger Resignation in seines Gottes, überall einstliesende Beisheit, das Schicksal einer ganzen zukünftigen Welt dem Tränken der Kameele überlassen kann, der ist frehelich übel dran, dem ist nicht zu helsen. Denn wie wollte dem zu rathen sein, der sich von Gott nicht will rathen lassen.

Freylich wird es Ihnen gehen, lieber Freund, wie uns jungen Herren allen. Wir wollen unsere Väter nicht für uns frehen lassen und sind nicht leicht auf dem Felde, zu beten, wenn unsere Vraut im Anzuge ist. Unsere Neigunzgen? Was wir thun sollen in Absicht auf sie? Narren sind sie, diese unreisen Bewegungen unseres Gerzens, und Sie wissen ja, was geschieht, wenn man sich von solchen Compangnons bei der Nase herumführen läßt.

Ich fonnte nun manches schöne Blumchen, manchen guten moralischen Gedanken, auch wohl manchen politischen bei bie-

fer Gelegenheit anbringen, wenn ich den Werth der Worte nicht so gut kennte. Nesserionen sind eine sehr leichte Waare, mit Gebet dagegen ist's ein sehr einträglicher Handel; eine einzige Auswallung des Herzens im Namen des, den wir inzwischen einen Perrn nennen, bis wir ihn unfern Herrn betiteln können, und wir sind mit unzähligen Wohlzthaten überschüttet.

Noch etwas. Wie sieht's mit Ihrer Gesundheit? Ich bitte Sie, sorgen Sie doch für diesen Leib mit anhaltender Treue. Die Seele muß nun einmal durch diese Augen sehen, und wenn sie trüb sind, so ist's in der ganzen Welt Negen-wetter.

Bielleicht weiß ich das so gut, als jemand. Es war eine Zeit, da mir die Welt so voll Dornen schien, als Ihnen jego. Der Himmelsarzt hat das Teuer des Lebens in meinem Körper wieder gestärft, und Muth und Freude sind wieder da.

Es wird mit Ihnen auch noch so werden, wenn es Ihr bestes ist. Leben Sie wohl. Und wenn Sie Sich auch nicht ganz in mich finden können, so braucht Sie das nicht zu bekümmern; überzeugen Sie Sich nur von der Wahrheit vollkommen, daß ich Ihr treuer Freund bin.

Wit schließen hier ein Fragment an, bas sich, ohne Datum und Abresse, unter benselben Papieren, aber auf einem andern Bogen erhalten hat. Es sindet sich nämlich auf der Rückseite des Blattes, auf welchem die letzte Hälste jenes Briefes an eine Ungenannte sieht, ben wir mit dem vorangehenden Romanfragment in die Leipziger Zeit

setzten (chen S. 23). Nichts hindert aber anzunehmen, daß Goethe sich bieser leeren Rückseite und ber solgenden in Straßburg bedient, um barauf einen Bries, der mit jenen älteren Stücken nichts zu schaffen hatte, zu entwersen. Dieser Bries-Rest hat nur die Uederschrist: "Bunderlicher Mann." Sein Inhalt jedoch, verglichen dem obigen Schreiben an Trapp, insbesondere die Stelle: Eine Frau? Und ich soll Ihnen rathen, lieber T., legt die Vermuthung nahe, daß er ziemlich gleichzeitig mit Letzterem an denselben jungen Freund gerichtet sei. Der minder schonende Ton aber und die Unvollendung dieses Briess machen wahrscheinlich, daß es ein früherer Entwurf sei, an tessen Stelle das obige Schreiben in seiner mildern und bündigern Fassung getreten.

#### 3. Wunderlicher Mann.

Geschwind will ich antworten, sehr geschwind, ob mich gleich die Kenntniß Ihres wandelbaren Gemütes glauben lässt, mein Brief, ob er gleich die Ihrigen pünktlich beant- worten soll, werde Sie doch wieder in einer andern Stellung antressen als die war, in der Sie schrieben, und werde also wieder halb überssüssig sehn.

Sie wollen aufs neue meine Mehnung über allerleh Dinge wissen. Und wozu? Wissen Sie benn nicht daß ich anders bente als Sie, und Gott anders benkt als wir alle behte.

Sie thun mir die Ehre an zu schreiben ich seh klug, und alsbann schreiben Sie hinten brein, es kame Ihnen vor, als wenn ich an Ihrem Clend Schuld wäre. Wenn ich was thue, so handelt ber ganze \*.\*. Und weil tenn zu bem ganzen G. auch ein Bissen Klugheit gehört, so ist natürlich, baß die Ihnen auch ein Bissen geschadet hat. Und was

foll's am Ende? Gegen unsern GerrGott sind wir boch Arme Schelmen, wir haben zu reden, und er hat zu thun. Und wenn wir lange mählen, dabin? oder borthin? so nummt er und behm Arme, und führt uns den britten Weeg, an den wir gar nicht gedacht haben.

Eine Frau? Und ich soll Ihnen rathen. Lieber T. Ich kenne die Wichtigkeit dieser Frage zu sehr, als daß ich mich unterstehen sollte, so auf zweh Beinen, in den Tag hinein zu antworten. Thun Sie was Sie können. Die Umstände sind die besten Näthgeber, wenn man Gott nicht fragen will oder kann. Und, im Ernste! Mit aller Ihrer Resignation für den zwehten Artikel, haben Sie doch gar zu wenig Empsindung für den Ersten. Sie haben Ehrsurcht vor Gott. Das ist eben das Unglück, da muß Sie seine Allgegenwart so sehr scheniren, als wenn der Chursürst immer um sie wäre. Ja wenn Sie nur ein ächtes Gefühl von der Allgegen- wärtigen Liebe hätten, Sie würden nicht so iammern.

Glauben Sie benn nicht, daß sich Gott so fehr für ....

Ein unsprünglich zwischengeheftetes Blatt ober Bogen ift ausgefallen, bann folgt:

Ich muffte mehr Ehre haben, von ber wahren Nachfolge Chr. zu reben, ober ich muffte unverschämter sehn, wenn ich mich über bie Materie ber falschen Propheten erklären wollte. Was ich Ihnen rathen kann, ist bas: Wenn Sie glauben solche Wölfe um sich zu baben, so empfelen Sie es bem Oberhirten Sie bafur zu behüten.

Mit tem Spielen ift es wieder fo eine Sache. Wenn Gie es für eine Gunde halten, fo fpielen Gie nicht. Warum wollten Gie torig febn, und Ibr Bewiffen andern Leuten zu gefallen beschweeren. Aber ich wünschte nicht, daß Gie eine Religionsfache braus machten, und fagten: Ich thu es nicht, weil ich's für Gunde balte. Und noch weniger wünschte ich, baß Gie iemanden, ber gerne spielt abbalten, und benen Leuten beweisen wollten, es feb Gunte. Wer spielen will ben laffen Sie spielen, aber Sie laffen Sie's febn. Wenn man Sie nötigt; So fagen Sie, ich spiele nicht. Wenn man fragt warum? Go fagen Gie: Weil ich keinen Gefallen bran habe. Sagen Die Leute: Das ift Brille; fo antworten Sie mit ienem grofen Philosophen: But, es feb Grille, habt ihr etwan keine? Und wenn man Sie fragt: Was halten Sie von bem Spiel; so konnen Sie sagen: Ich spiele nicht. Was ich davon halte kann sehr einerleh sehn, meine Mehnung wird zur Entscheidung bes Streits nichts behtragen. Und fo belfen Gie sich durch, wenn Gie können. Denn es ift aus tausend Urfachen aut, gewisse Kleinigkeiten nicht nach ben Grundfäßen ber Religion, besonders öffentlich zu beurteilen.\*

Wenn Sie bey einem Gastmahl sind, und Sie lassen eine Speise beh Sich vorbehgebn, und sagen: ich banke. So fragt man nicht, warum isst er nicht. Kann er's nicht vertragen?

<sup>\*</sup> Goethen selbst hatte in tiesen jungen Tagen bas Spielen, ob es erlaubt sei ober unerlaubt, zu schaffen gemacht. Bur Beit bieses Schreibens hatte er sich für seine Zweckmäßigkeit entschieben. S. Dicht. u. B., ber B. Bt. 25 S. 207 (vgl. S. 62) und 243.

Ober isst er's nicht gern? Ober ist er satt? Ober wartet er auf was bessers? Davon wird nichts gefragt. Und wenn ia ber Hausherr, aus Göflichkeit einen nötigt, und ich wiesterhole mein, ich banke, so gibt er sich zufrieden. (Doch es fallt mir ein, in W. passt das Gleichniss nicht. Da lassen sie niemand ben Tische pausiren. Ich bedaure Sie.)

## 4. An S.\* den jungern.

24. August (1770).

Sie haben noch immer zu viel Liebe und Gütigkeit für mich, es thut mir leid; wie lange wollte ich es Ihnen schon sagen? Ich sinde gar keinen Vortheil in dem allzugünstigen Begriff, den Sie Sich von mir zusammengemacht haben. Es ist eine alte Wahrheit, eine gewisse Erfahrung, die mich hier zu sürchten macht; heben Sie dieses Blatt wohl auf, ich möchte vielleicht in Zukunft mich drauf zu berufen Ursache sinden. Ich wünschte, daß Sie mein Freund blieben; aber dazu müssen Sie mich erst für das halten, was ich wirklich bin, damit Sie in der Volge der Zeit nicht Ihre Gesinnung mit Ihrer Meinung verändern.

Ihre Neigung für mich hat mir Vorzüge geliehen bie ich nicht habe. Man liebt seine Freunde, wie sein Mädchen

<sup>\*</sup> Mahrscheinlich Bepler; f. oben Mr. 1.

und eines jeden Phillis ift einem jeden die schönfte, so geigig find wir immer bas beste haben zu wollen.

Wir find getrennt. Entfernung ift ein gewaltig nieder= schlagend Bulver, und Ihr Berg kann nicht leer bleiben.

Sie gehen auf Akademien; das erste was Sie finden sind hundert Leute wie ich. Er war boch also nicht allein! benken Sie, und gehen weiter, und finden hundert bessere als mich, Sie messen mich nach dem neuen Maasstab, finden allerlei Fehler, und dann bin ich verloren. Ginen, den man vollskommen gehalten hat, und an Giner Seite mangelhaft findet, beurtheilt man nicht leicht mit Billigkeit.

Unfre Eitelkeit ist babei mit im Spiele, wir haben uns betrogen, und wollen es nicht Wort haben, und thun uns die Ehre an zu glauben, daß wir betrogen worden sind, damit werfen wir alle Schuld, Verdruß, und eine Art von Saß, auf einen Ungläcklichen, der doch gar keinen Theil daran hat, daß ihn unfre lebereilung für etwas ansah, für das er nicht angesehen zu sein verlangte.

lleberhaupt um die Welt recht zu betrachten wozu Sie doch auch Luft bezeingen) muß man sie weder für zu schlimm, noch zu gut halten; Liebe und Saß sind gar nas berwandt und beide machen uns trüb sehen.

Es fehlt nicht viel, so fang ich an zu waschen. Die Mittelstraße zu treffen, wollen wir nicht verlangen, so lang wir jung sind. Lassen Sie uns un fer Tagewerk verrichten und ben Alten nicht in bas Handwerk pfuschen.

Die Sachen anzuschen, so gut wir konnen, sie in unfer

Gebächtniß schreiben, aufmerkfam zu sein und keinen Tag ohne etwas zu sammeln, vorüber gehen lassen. Dann jenen Wissenschaften obliegen, die dem Geist eine gewisse Nichte geben, Dinge zu vergleichen, jedes an seinen Platz zu stellen, jedes Werth zu bestimmen (eine ächte Philosophie mein ich, und eine gründliche Mathesin) Das ist's, was wir jeto zu thun haben.

Dabei muffen wir nichts fein, sondern alles werben wollen, und besonders nicht öfter stille stehen und ruhen, als die Nothburft eines muden Geistes und Körpers erfordert.

Ich weiß wohl, daß es uns beiden nicht jederzeit aufgeräumt ist, zu thun was wir sollen; aber wenn man ein wenig seinen Bortheil kennt und Kräfte hat, so erweckt eine eble Empfindung leicht den Muth wieder. Die Morgenträgheit ist bald weg, wenn man sich nur einmal überwunden hat, den Fuß aug dem Bette zu setzen 2c.

#### 5. Gnadige Fraulein.\*

Den 26. August (1770).

Ich bin heute mit ber christlichen Gemeine hingegangen, mich an bes Herrn Leiben und Tob zu erinnern und Sie

\* Ohne Zweifel Fraulein von Klettenberg, welcher ber junge Goethe nach ber Heimfehr von Leipzig im Herbst 1768 sich näherte, und beren religiöse Mittheilungen ben "Bekenntnissen einer schönen Seele" zu Grund liegen (B. Bb. 25 S. 196 f.).

können rathen, warum ich mich diesen Nachmittag unterhalten, und einen so saumseeligen Brief, endlich im Ernste treiben will.

Es geht unfern beften Freunden mit uns, wie es Gott felbst zu gehen pflegt, zu jeder Liebe gehört eine Sammlung, und ich wollte ausgeworfene Schaupfennige che wieder gesammelt baben, als zerftreute Gedanken, und besonders hier, unter benen Umftänden, worin ich mich jego befinde.

Und doch scheinen sie nicht wenig zu versprechen. Die vielen Menschen, die ich sehe, die vielen Zufälle, die mir querüber kommen, geben mir Erfahrungen und Kenntnisse, von denen ich mir nichts habe träumen lassen. Uebrigens ist mein Körper just so gesund, um eine mäßige und nötige Arbeit zu tragen und um mich bei Gelegenheit zu erinnern, daß ich weder an Leib noch an Seele ein Riese bin \*\*

Mein Umgang mit benen frommen Leuten hier ist nicht gar ftart, ich hatte mich im Anfange sehr stark at sie ge=

<sup>\*</sup> Bb. 25 S. 197: — "Nun fant sie an mir was sie bedurfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbekannten Heile strebentes Wesen, tas, ob es sich gleich nicht für außererbentlich sündhaft halten tennte, sich bech in keinem behaglichen Justand befand, und weber an Leib noch Seele ganz gesund war." Bgl. S. 201. 210. Noch in Straßburg litt Goethe an einer gewissen Reizbarkeit der Sinne, gegen die er sich burch eigene Uebungen (Aushalten im Lärmen des Japsenstreichs, Ersteigen des Münsterzirfels, Besuch der Anatomie, des Klinisum, der Lectionen der Entbindungsfunst) abzuhärten bedacht war (bas. S. 251).

wendet, aber es ift, als wenn es nicht fein follte.\* Sie sind fo von Gerzen langweilig, wenn sie anfangen, daß es meine Lebhaftigkeit nicht aushalten konnte. Lauter Leute von mäßigem Verstande, die mit der ersten Religionsempfindung, auch den ersten vernünftigen Gedanken dachten, und nun meinen, das wäre alles, weil sie sonst von nichts wissen; dabei so hälllsch\* und meinem Grasen\*\*\* so feind, und so kirchlich und

- \*,,Dann gab ich, sagt Goethe (Bb. 25 S. 227), wo er von seinem Einstande in Straßburg spricht, meine Empsehlungsschreiben ab, und fand unter meinen Gönnern einen Handelsmann, der mit seiner Familie jenen frommen, mir genugsam bekannten Gesinnungen ergeben war, ob er sich gleich, was den äußeren Gottesdieust betrifft, nicht von der Kirche getrennt hatte. Er war dabei ein verständiger Mann und keineswegs kopshängerisch in seinem Thun und Lassen." So kam also Goethe mit Frommen in Berührung, die ohne die unmittelbare Gefühlsreligion der Hernschuter, kirchlich=symbolgläubig waren:
- \*\* D. 1. von hallischer Denkart, was im Theologischen schonbazumal so viel bebeutete als engherzig.
- \*\*\* Dem Grafen Zinzendorf. Goethe bemerkt (Bb. 25 S. 197), daß Frl. v. Klettenberg zwischen ähnlich gesinnten Frauen, die umfassender, strenger, aber auch gesehrter und trockener dachten, und Anderen, deren Empsindsamkeit in ziemlich eintöniger Terminologie sich genügte, mittendurch ihren Weg nehmend, sich mit einiger Selbstzgefälligkeit in dem Bilte des Grasen Zinzendorf zu spiegeln schien. Ausssührlicher erzählt (Bd. 19 S. 325 f.) die schöne Seele ihr Bekanntwerden mit den Liedern und Schristen des Grasen ("Sigene Empsindungen schienen auf eine eigene Weise ausgedrückt; keine Schulzterminologie erinnerte an etwas Steises oder Gemeines"), ihre Fortsschritte in seiner Art zu denken und zu sprechen ("Er ist sein leerer Phantast; er spricht von großen Wahrheiten meist in einem kühnen Fluge der Einbildungskraft, und die ihn geschmäht haben, wußten

punktlich, bağ — ich Ihnen eben nichts weiter zu fagen brauche.\*

feine Gigenschaften weber zu schätzen, noch zu unterscheiten"); wie fie eine herrnhutische Schwester auf eigene Sand murte, bann in ihrer Nähe eine heimliche Gemeinte tiefer Richtung fant, nicht ohne zu bemerken, bag nur wenige ben Sinn ber garten Worte und Ausbrucke fühlten, auch baburch nicht mehr, als ehemals burch bie firchlich = fym= bolifche Sprache geforbert waren; ferner, wie bei Entbedung berfelben ber würdige Oberhofprediger, als großer Witerfacher ber Berrnhuter, und andere liebevolle eble Menschen, bie in biesem Walle ihr Berg von Witerwillen und Sag nicht rein halten fonnten, gar balb gur Ungerechtigkeit übergingen, und, um eine außere Form zu vertheitigen, ihr bestes Innerfte beinahe gerftorten; endlich wie ihr unter Belehrungen burch einen ebelgebildeten Weltmann bie schwache Seite ihres Wohlgefallens an jener Bilbersprache und beim Besuch einer herrnhutischen Ginrichtung mancher Widerspruch berfelben mit ihrem Befühle bemertlich, fie felbst aber im Gleichgewichte einer nach innen lauteren und gewiffen, nach außen thätigen und betrachtenben Richtung bes schönften Friedens theilhaft geworben.

\* Den Gegenfat ber Gesinnung, tie Goethe hällisch nennt, mit ter seines Grafen werben solgende Erinnerungen beutlich machen: Schon Aug. Her mann Franke, in bessen Pätagogium zu Halle der Graf streng gezüchtet worten war, betrachtete späterhin ihn und seinen Anhang nicht ohne Mißtrauen und Bebenken, Zinzendorf erhielt jedoch ein gutes Vernehmen mit ihm (Spangenberg Leb. t. Gr. 3. S. 171. 296. 315). Nach Franke d. ä. Tode sanden aber die hallischen Frommen aus seiner Schule, taß Zinzendorf kein Bekehrter sei, vornehmlich weil er den Bußtamps, wie sie ihn schilberten und als nothwendige Bedingung des Heils verlangten, weder selbst ersaheren zu haben gestand, noch von Andern kortern wollte oder im Augsburzischen Bekenntniß gesordert erkannte (Das. S. 401. 537). Die Bietisten wurden seine hestigen Gegner, sprachen ihm die Kindschaft Gottes ab und warsen ihm vor, daß er den Seelen das Christenthum

Es kömmt noch was bazu. Die Borliebe für unfre eig= nen Empfindungen und Meinungen, die Citelkeit, eines jeden

zu leicht und fie bes Seils verluftig mache. Er hingegen hielt ihnen ihre unnöthige und ichabliche Uebertreibung bes Buffampfes, ihren 3wang zum Gebet und Bibellefen, ihre thörigte Enthaltung von gleichgültigen Dingen, ihr zu Unwiffenheit und Seuchelei führenbes Formenwesen vor (Barnhagen Biogr. Dentm. V, 150). - 208 Bingen= borf 1731 nach Salle fam, einen Befuch von Baumgarten erhielt und ein fünfstündiges Gefprach mit Franke bem Cohn hatte, glaubte er burch ein Bündniß mit ihm, Chrifti Wefen auf ben Grund ber Ginfalt mit aller Treue auszubreiten, bie Scheibewand zwischen Salle und Serrnhut weggenommen. Späterhin aber erflärte ihm Franke wiederholt, mit ihm außer der allgemeinen Liebe nicht connec= tiren zu wollen; worauf ihn ber Graf versicherte, bag ihm bemohngeachtet Frankes Andenken noch werther fein folle, als es bie generale Chriftenpflicht erforbern mochte (Spangenb. 698). 1733 ward Spangenberg, ber von Herrnhut nach Salle berufen war, wegen Anftopes, ben er ben bortigen Theologen gegeben, beinabe auf eben bie Weise, wie vor ihm ber Sofrath Bolf von Salle vertrieben; was bald beftige Controversen zur Folge hatte, bis ber Graf, ber felbst Anfangs geeifert hatte, einen Bemeindebeschluß veranlagte, fie, Spangenberg und seine Freunde, wollten fich nicht vertheibigen und ben, ber ba recht richtet, zu bitten nicht aufhören, bag er bie gange Univerfität Balle, und sonderlich diejenige Facultät, durch welche er so geraume Zeit fehr verherrlichet worben, aus feiner besondern Unabenauflicht nicht laffen, sondern auch fernerhin also regiren wolle, daß alle ihre Werke in Gott gethan fein und bleiben mogen (Daf. S. 795). - 1740, als bie Streit= schriften gegen ben Grafen immer zugenommen hatten, fügte er unter anderm bie Abfenbung zweier Bruber an Franke b. j. und feine Freunde mit einem Schreiben, um Giniges, worin man gegen fie gu weit gegangen, ihnen abzubitten. Die Brüber wurden in Salle nicht angenommen (Daf. 1252). - Nachtem bie Tübinger theologische Facultat schon 1733, nach geschehener Anfrage und Untersuchung, über

Nafe bahin breben zu wollen wohin unfre gewachsen ift; Fehler, benen folche Leute, bie eine gute Sache haben, mit ber größten Sicherheit nachhängen.

Die oft habe ich \*\* die Sache seiner Grillen und die Sache Gottes vermischen hören, wenn er meinen Better aus-

bie Herrnhuter die einmüthige Erklärung abgegeben hatte, "daß in alleweg ermelbete Bemeine, nach vorausgesetter lauterer Uebereinstim= mung mit ber evangelischen Lehre, bei ihren seit breihundert Jahren ber (unter ben mährischen Brüdern) gehabten Ginrichtungen und befannter disciplina ecclesiastica verbleiben, und bennoch ihre Connexion mit ber evangelischen Rirche behaupten könne und folle": gab 1742 ber hallische Professor S. 3. Baumgarten ein theologisches Bebenken heraus, worin er die Frage, ob die evangelisch = mährische Gemeine zur evangelischen Rirche zu rechnen fei, entschieden verneinte; was der Graf in feinem "Siegfried" zu widerlegen fuchte (Daf. 1515). -Stellt man neben biefe Vorgange bie ftete festgehaltene Maxime bes Grafen, bag bas Wefen bes Chriftenthums Liebe zum Seiland und Seligfeit in ihm fei; wobei man jebe Confession gelten laffen und auch mit Andersbenkenden brüberlich leben fonne, was er in ber Stiftung und Sebung, wie von mährischen, fo von reformirten und lutherischen Bemeinden bewährte, seine Freiheit sowohl, als Läglichkeit gegenüber von Zeremonien, Formen, Meinungen und Auslegungen, endlich felbit bie Geringschätzung aller Scholaftit, in ber er meinte: "Beffer noch in Phantafie Steh'n, ale in Philosophie. Gublen wird burch Prufen juft; Raisonniren ift Verluft", eine beziehungsweise burch Erfahrungen gerechtfertigte Ginseitigkeit, bie nicht wenig zu ben Ueberzeugungen tes jungen Goethe stimmte (B. Bt. 26 G. 68. 71): fo wirt, wie biefer, unerbaut von ben "Sällischen," ihn mit Wahrheit feinen Grafen nennen fonnte, wohlverständlich. Noch weiter fann man bie Weise biefer Ginftimmung burch Bergleichung von Goethes Brief bes Paftore (1773) mit Schriften Bingenborfe verfolgen. Bgl. auch B. Bb. 25 S. 247.

schalt. Ich habe ben Mann gern, wir find gute Freunde; aber schon als Hausvater ist er zu streng, und Sie können sich benken was herauskommt wenn er bie seinern Pflichten ber Religion von seinen jungen roben Leuten bevbachtet haben will.

Eine andre Bekanntschaft, grad das Widerspiel von bieser, hat mir bisher nicht wenig genutt. Ich soll durch alle Rlassen gehn, so scheints gnädige Fräulein.

Herr \*\* ein Ideal für Mosheimen oder Jerusalemen, ein Mann, der durch viel Erfahrung mit viel Verstand gegangen ist; der bei der Kälte des Bluts womit er von jeher die Welt betrachtet hat, gesunden zu haben glaubt: Daß wir auf diese Welt gesetzt sind besonders um ihr nützlich zu sein, daß wir ums dazu fähig machen können, wozu denn auch die Resligion etwas hilft; und daß der brauchbarste der beste ist. Und alles was draus folgt. \*

\* Der Name, statt bessen Goethe hier beim eigenhändigen Copiren bes Briefs (wie öfter statt andern, auch des eigenen) nur zwei Kreuze sette, war vermuthlich Dr. Salzmann, der Prästent von Goethe's Tischgesellschaft in Straßburg, der sie in Ordnung und Ansehen erzhielt (Bd. 25 S. 229), ihr allgemeiner Pädagog, dessen Verstand, Nachzgiebigkeit und Würde bei allem Scherz, den er erlaubte, ihn allen lieb und werth machte. "Unter allen jedoch war ich Dersenige, der sich am meisten an ihn anschloß, und er nicht weniger geneigt sich mit mir zu unterhalten, weil er mich manigsaltiger gebildet sand als die übrigen und nicht so einseitig im Urtheil." Giner Stelle, die von geringem Einssuß zu sein scheint, stand er auf eine Weise vor, die ihm zur größten Ehre gereichte. Actuarius beim Pupillen Gollegium, wo er eigentlich das Heft in Händen hatte, versah er viele Jahre lang das Geschäft auf das genaueste, so daß es keine Familie von der

Uebermorgen ist mein Geburtstag; schwerlich wird eine neue Epoque von ihm angehen; dem sei, wie ihm wolle, so betet mit mir, für mich, daß alles werde, wie's werden soll.

Die Jurisprudenz fangt an mir sehr zu gefallen. So ist's doch mit allem wie mit dem Merseburger Biere, das erstemal schauert man, und hat man's eine Woche getrunken, so kann man's nicht mehr lassen. Und die Chymie ist noch immer meine heimlich Geliebte.

Es ist boch immer noch ber alte Ged! ber ... \*

ersten bis zu ber letten gab, bie ihm nicht Dank schuldig gewesen wäre (240 f.). — Als zu jener Tischgesellschaft Jung Stilling hinzusam, ber von Goethe besser als von anbern verstanden wurde, betrug auch Salzmann sich schwenend gegen ihn; "schonend, sage ich, weil Salzmann seinem Charafter, Wesen, Alter und Zuständen nach, auf der Seite der vernünftigen, oder vielmehr verständigen Christen stehen und halten mußte, deren Religion eigentlich auf der Rechtschaffenheit des Charafters und auf einer männlichen Selbständigkeit beruhte, und die sich daher nicht gern mit Empsindungen, die sie leicht in's Trübe, und Schwärmerei, die sie bald in's Dunkle hätte führen können, abgaben und vermengten. Auch diese Klasse war respectabel und zahlreich; alle ehrliche tüchtige Leute verstanden sich und waren von gleicher Ueberzeugung so wie von gleichem Lebensgang" (248).

\* Hier bricht die Copie ab bei einer Anspielung auf ben öfteren Ausgang des Meinungstreites mit der Freundin. Sie erklärte alles Unruhige im Treiben des Jünglings baher, daß er keinen versähnten Gett habe. Er hatte immer gemeint, mit seinem Gett ganz gut zu siehen, der vielleicht seinem unendlich guten Willen sogar hätte besser zu hülfe kommen sollen. "Der unvermeibliche Streit hierüber endigte sich boch immer auf die freundlichste Weise und manchmal, wie meine Unterhaltung mit dem alten Rector, damit: daß ich ein närrischer Bursche sei, dem man manches nachsehen müsse" (Bb. 25 S. 197).

# 6. Un Herrn Engelb(ach).\*

Den 10. September (17)70.

Ieder hat boch seine Neihe in der Welt wie im Schöneraritätenkasten. Ist der Kaiser mit der Armee vorüber gezogen, schau sie, guck sie, da kommt sich die Pabst mit seine Klärisey. Nun hab ich meine Nolle in der Capitelstube auch ausgespielt. Hierbei kommen Ihre Manuscripte, die mir artige Dienste geleistet haben.

Wie Sie leben vermuth ich. Bei mir ift alles ut supra. Im B. Hause fährt man fort angenehm zu sein. Der A. und ich, wir werden uns ehstens copuliren lassen. Der ganze Tisch grüßt Sie. Alle Jungen in der Stadt verfertigen Draschen und ich posse par compagnie an meiner Disputation. Leben Sie glücklich. Erinnern Sie sich meiner, erinnern Sie auch meine Freunde, daß ich noch bin, und euch alle lieb habe.

\* Engelbach gehörte zu ben Tischgenossen und Freunden Goethes, mit welchen er sich öfters zum Abend auf den Altan des Münsters beschied, um mit gefüllten Römern die scheibende Sonne zu begrüßen; da benn die Betrachtung der Gegend sich zur Verabredung kleiner Reisen steigerte. So bei dem Aussluge nach Lethringen im folgenden Sommer war Engelbach mit Weyland Goethes Gefährte. Dicht. u. W., W. in 12°. Bd. 25 S. 316.

#### 7. An Herrn S. ben älteren.

Am 28. September (1770).

Anfangen zu bemerken, und bemerkt zu werden, ist ein kurioser Punkt unsres Lebens, geliebter Freund. Der erste moralische Blief in die Welt so wenig als der erste physikatische bringt unserm Kopf oder unserm Serzen eine deutliche Empfindung; man sieht oh man weiß, daß das geschen ist und nur sehr lange hernach lernt man erkennen was man sieht. Freuen Sie Sich, Sie haben noch lange zu leben, bis Ihnen der Gedanke kommt, es sei in der Welt nichts mehr zu sehen.

Die Zeit wird Ihnen lang, bas vermuthe ich. Wenn man nichts anders thut, als sie sich vertreiben, so muß sie einem nothwendig oft zur Last werden; und Sie sind so ein böser Mann baß Sie gern eine Mühe sparen, wenigstens weiß ich nicht, ob Sie die schönen Gaben die Sie in Sich fühlen, bisher nicht haben brauchen wollen, oder ob Sie nicht Gelegenheit genug gesunden haben, wollen zu können.

Die Alfademischen Jahre die jetzt auf Sie warten, sollten von Rechtswegen Ihren ganzen Geist beschäftigen. Es ist diesenige Zeit, deren guten oder schlimmen Gebrauch man sein ganzes Leben nachempfindet. Nun, wir sehn einander wieder, und dann wollen wir vom Vergangnen reden, das jeto noch Zukunft ist.

Sie werben in vielen Sachen Ihre Gesinnungen ändern, nur bitte ich, behalten Sie Ihre Liebe für mich beständig, und lassen Sie Entfernung nur Entfernung sein, einen Nebel ber sich zwischen Gegenstände zieht und ohne sie zu ändern, ihre Gestalt unkenntlich macht 2c.

### 8. An Mamfell F. \*

Am 14. October (1770).

Soll ich Ihnen wieder einmal fagen daß ich noch lebe, und wohl lebe, und so vergnügt als es ein Mittelzustand

\* Dies F. über einem Briefe aus biefer Zeit ift jeder mit Goethe befannte Lefer geneigt, ju bem Ramen Friedrife zu ergangen. Diesmal irrt er. Aber im Briefe fommt bie liebliche Freundin aus Sefenbeim vor. Ober wer errietbe fie nicht aus ten gar angenehmen Leuten, bei welchen auf bem Lante G. einige Tage zugebracht," wo "tie Gefellichaft ter liebenswürdigen Töchter vom Saufe bie schöne Gegend und ber freundlichste Simmel jede schlafente Empfindung erwedte, jete Erinnerung an alles, was er liebt; fo bag ich kaum angelangt bin, als ich schon hier fige und an Sie fchreibe." Go haben wir, scheint ce, Beilen vor une, tie unmittelbar nach ber erften Befanntschaft mit jener Jugentgeliebten geschrieben find. Doch mehr bestätigt bies ber unzweifelhaft an fie felbft gerichtete Brief, ber nur um einen Tag fpater ift, und ben wir baber gleich auf biefen folgen laffen. Diefer bier aber ift in bie Ferne an eine frühere Freundin gerichtet, welche inzwischen vernachläßigt zu haben sich ber Jüngling jett zum Vorwurf machte, wo ber Reim einer neuen Leidenschaft ihn ahnen ließ, er werde balb ber älteren

erlaubt, oder foll ich schweigen, und lieber gar nicht, als beschämt an Sie benken? Ich bachte nein. Bergebung erhal= ten, ift für mein Berg eben fo fuß als Dank verhienen, ja noch füßer benn die Empfindung ift uneigennütiger. Sie haben mich nicht vergessen, bas weiß ich; ich habe Sie nicht vergeffen, bas miffen Sie, ohngeachtet eines Stillschweigens, bessen Dauer ich nicht berechnen mag. Ich habe niemals so lebhaft erfahren was bas fei, vergnügt ohne daß bas Berg einigen Antheil bat, als jego, als bier in Straffourg. Gine ausgebreitete Bekanntschaft unter angenehmen Leuten, eine auf= geweckte muntre Gesellschaft jagt mir einen Tag nach bem andern vorüber, läßt mir wenig Zeit zu benken, und gar keine Rube zum Empfinden, und wenn man nichts empfindet, benkt man gewiß nicht an seine Freunde. Genug mein jeti= ges Leben ist vollkommen wie eine Schlittenfahrt, prächtig und flinglend, aber eben so wenig fürs Berg, als es für Alugen und Ohren viel ift.

Sie sollten wohl nicht rathen, wie mir jeho so unbers hofft der Ginfall kömmt, Ihnen zu schreiben und weil die Ursache so gar artig ist, muß ich's Ihnen sagen.

Ich habe einige Tage auf bem Lande bei gar angenehmen Leuten zugebracht. Die Gefellschaft ber liebenswürdigen Töchter vom Sause, bie schöne Gegend und ber freundlichste himmel

noch mehr entfrembet werben. Der Brief aus tem nächsten Sommer (f. Nr. 10), ter vermuthlich an eben biefe frühere Geliebte geschrieben warb, enthält eine Stelle, aus ber man schließen kann, baß bas Fin ter Ueberschrift bes Gegenwärtigen Franziska beteute.

weckten in meinem Gerzen jede schlafende Empfindung, jede Erinnerung an alles was ich liebe; daß ich kaum angelangt bin, als ich schon hier sitze und an Sie schreibe.

Und baraus können Sie sehen, in wiesern man seiner Freunde vergessen kann wenn's einem wohl geht. Es ist nur das schwärmende, zu bedaurende Glück, das uns unsrer selbst vergessen macht, das auch das Andenken an Geliebte verdunkelt; aber wenn man sich ganz fühlt, und still ist und die reinen Freuden der Liebe und Freundschaft genießt, dann ist durch eine besondere Sympathie jede unterbrochne Freundschaft, jede halbverschiedene Zürtlichkeit wieder auf einmal lebendig. Und Sie, meine liebe Freundin, die ich unter vielen vorzüglich so nennen kann, nehmen Sie diesen Brief als ein neues Zeugniß, daß ich Sie nie vergessen werde. Leben Sie glücklich 2c.

### 9. Liebe neue Freundin! \*

Str(afburg), am 15. October (1770).

Ich zweifle nicht Sie so zu nennen; benn wenn ich mich anders nur ein klein wenig auf bie Augen verstehe, so fand

<sup>\*</sup> An Friedrike, nach tem ersten Besuch in Sefenheim, ter turch Wechselbeleuchtung von Roman und Wirklichkeit, Aleibungs-metamorphosen, Ueberraschungen, Mährchen so ibyllischreich war. Bb. 25 S. 334. 338—364.

mein Aug, im ersten Blick, die Hoffnung zu dieser Freundsschaft in Ihrem, und für unsere Gerzen wollt ich schwören; Sie, zärtlich und gut wie ich Sie kenne, sollten Sie mir, da ich Sie so lieb habe, nicht wieder ein Bischen gunftig fein?

#### Liebe, liebe Freundin,

Ob ich Ihnen was zu sagen habe, ist wohl keine Frage; ob ich aber just weiß, warum ich eben jego schreiben will, und was ich schreiben möchte, bas ist ein anderes; so viel merk ich an einer gewissen innerlichen Unruhe, daß ich gerne bei Ihnen sein mögte; und in dem Falle ist ein Stückchen Bapier so ein wahrer Trost, so ein gestügeltes Pferd für mich, hier, mitten in dem lärmenden Straßburg, als es Ihnen in Ihrer Ruhe nur sein kann, wenn Sie die Entsernung von Ihren Freunden recht lebhaft füblen.

Die Umftände unserer Rückreise können Sie sich ohngefähr vorstellen, wenn Sie mir beim Abschiede ansehen konnten, wie leid es mir that; und wenn Sie beobachteten, wie sehr Weyland nach Hause eilte, so gern er auch unter andern Umständen bei Ihnen geblieben wäre. \* Seine Gedanken

<sup>\*</sup> Behland, ber Tischgenosse Goethes, ber ihn wie in andern Ortsschaften bes Elsases, so auch in Sesenheim zuerst einführte (a. D. S. 338), hatte nach Bollendung von Goethe's Mährchenerzählung das Zeichen zum Aufbruch gegeben. (Bb. 26 S. 1:) "Die Gesellschaft trennte sich einen Augenblick und alle mochten fühlen, daß nach einem so lebhaft vollbrachten Tag der Abend einigermaßen matt werden könnte. Bon dieser Sorge besreite mich mein Freund, der sich für und die Erlaubniß erbat, sogleich Abschied nehmen zu dürsen, weil er als ein

gingen vorwarts, meine zurud, und fo ift natürlich, bag ber Disfurs weber weitläufig noch intereffant werben fonnte.\*

Bu Ende der Wanzenau machten wir Spekulation, ben Weg abzukürzen, und verirrten uns glücklich zwischen den Morästen; die Nacht brach herein und es sehlte nichts, als daß der Negen, der einige Zeit nachher ziemlich freigebig erschien, sich um etwas übereilt hätte, so würden wir alle Ursache gefunden haben, von der Liebe und Treue unster Brinzessinnen vollkommen überzeugt zu sein.

Unterbessen war mir die Nolle, die ich, aus Furcht, sie zu verlieren, beständig in der Hand trug, ein rechter Talis= man, der mir die Beschwerlichkeiten der Neise alle hinweg= zauberte. Und noch? — D, ich mag nichts sagen, entweder Sie können's rathen, oder Sie glauben's nicht.

Endlich langten wir an, und ber erste Gebanke, ben wir hatten, ber auch schon auf bem Weg unfre Freude gewesen war, endigte sich in ein Projekt, Sie balbe wieder zu sehen.

Es ist ein gar zu herziges Ding um die Hoffnung, wieber zu sehen. Und wir andern mit denen verwöhnten Herzehen, wenn uns ein bischen was leid thut, gleich sind wir mit der Arzenei da, und sagen: Liebes Herzehen, sei ruhig,

fleißiger und in seinen Studien folgerechter akademischer Bürger, diese Nacht in Drusenheim zuzubringen und morgen zeitig in Strafburg zu sein wünsche."

<sup>\*</sup> Lgl. ba f. S. 1: "Unser Machtquartier erreichten wir beibe schweigenb, ich, weil ich einen Wiberhaken im Herzen fühlte, ber mich zurückzog, er, weil er etwas anderes im Sinne hatte" u. f. w.

du wirst nicht lange von Ihnen entfernt bleiben, von benen Leuten, die du liebst; sei ruhig liebes Herzchen! Und dann geben wir ihm inzwischen ein Schattenbild, daß es doch was hat, und dann ist es geschickt und still wie ein kleines Kind, dem die Mama eine Puppe statt des Apsels gibt, wovon es nicht essen sollte.

Genug, wir find nicht hier, und sehen Sie, baß Sie unrecht hatten! Sie wollten nicht glauben, baß mir ber Stadt= lärm auf Ihre fuge Landfreuben mißfallen wurde.

Gewiß, Manfell, Straßburg ist mir noch nie so leer vorgekommen als jeho. \* Zwar hoff ich, es soll besser werzen, wenn die Zeit das Andenken unster niedlichen und muthzwilligen Lustbarkeiten ein wenig ausgelöscht haben wird; wenn ich nicht mehr so lebhaft fühlen werde, wie gut, wie angenehm meine Freundin ist. Doch sollte ich das vergessen könzwehe behalten und oft an Sie schreiben.

Und nun noch vielen Dank, noch viele aufrichtige Empfehlungen Ihren theuern Eltern; Ihrer lieben Schwester viel hundert — was ich Ihnen gern wieder gäbe.\*\*

<sup>\*</sup> Bgl. baf. S. 7: "Ms ich in ber Stabt wieber an meine Be-fchäfte tam, fühlte ich bie Beschwerlichkeit berfelben mehr ale fonft."

<sup>\*\*</sup> Von ben vielen Briefen, bie biefem folgten, haben wir leiber keinen zu bieten; und ber bier junachstfolgenbe, ber Friedriken, ohne an fie gerichtet zu fein, zum größern Theil angeht, versetzt uns schon in ben Sommer bes andern Jahrs.

#### 10.

Saarbrück,\* am 27. Juni (1771).

Wenn das alles aufgeschrieben ware, liebe Freundin, was ich an Sie gedacht habe, da ich biefen schönen Weg hierher

\* Dies Conzept fieht unmittelbar nach bem (acht Monate früher batirten) "an Mamfell F." (Dr. 8) auf einem und bemfelben Bogen, und war also wohl eben bieser entfernten Freundin geschrieben, an Die Goethe bort in ber erften Regung seiner Liebe zu Friedriken fich er= innert hatte. Best, zur Beit ber Sommer = Reife mit Engelbach und Weyland (Bt. 25 S. 316), bie ben Dichterjungling nach Saar= brück führte (baf. S. 322), ftand biefe Liebe schon in ihrer Mittags= bohe (baf. S. 328 f. 332), ja, bas Schreiben aus Saarbrud, bas hier vor Augen liegt, verrath bereits, daß ben Liebenden fein "leibenschaft= liches Verhältniß zu Friedrifen nunmehr zu ängstigen anfing" (Bb. 26 S. 25 f. 80). Bon biefer Empfindung, bie er ber Geliebten nicht gestehen konnte (S. 81), sucht er sich burch Ergusse an bie ferner gerückte ehemalige Herzenofreundin zu erleichtern. Ihr vertraut er, baß Liebe nicht muthig mache, sondern beklommen, weich, schwach; daß fie traurig werte, weil "man fo fchenirt ift". Nach folden Geftandniffen war es nicht allzu verfänglich, wenn er in den scherzhaften Ton übergebend beifügte: "Sagen Sie meinem Frangehen, bag ich noch immer ihr bin. Ich habe Sie viel lieb und ich ärgerte mich oft, bag fie mich so wenig schenirte" -; womit er sich hier, ba es eben erst bieß: "Berliebte können nicht leben, ohne sich zu scheniren", auf bie artigste Weise für ungebunden erklart. Es ift wohl niemand anders ale Frangchen felbst, bem er biefen Auftrag an Frangchen gibt; wie ja ber Brief jenem früheren an Mamfell &. fich auschließt. Auch bes Schreibenden guter Freunt, ben sein Matchen einft baburch angenehm schenirte, daß sie ihm auf ben Juß trat, und bas Mabden selbst, waren vermuthlich genau fo gut bem Frangehen, als ber Empfängerin

machte, und alle Abwechselungen eines herrlichen Sommertage in ber füßesten Rube genoß; Sie wurden mancherlei zu lefen

bes Auftrage an Frangen befannt. Er aber fant in biefer Erinnerung an bie gartliche Fußtlemme ein scherzhaftes Symbol feiner jetigen ernsthaftern Lage; und ber gange Text, ber in ben Angen ber Freunbin (wenn sie ibn wirklich zu lesen bekam) nur bie halb sentimentale, halb nedente Wieberholung früherer Tänteleien fein konnte, mar für ihn felbst Beichte einer wahren gegenwärtigen Leibenschaft für jene Dritte, bie, ber Freundin unfichtbar, bier heimlich unter allen Denen hereingeführt war, "bie Gie lieben, die mich lieben", vor die als bedente Wexir-Maste noch bas bofe Rathchen vorgeschoben murte. Dies Ineinanderverfleiben von Ginft und Jest, Befenntniß und Beimlich= feit, bies Berknüpfen auseinanderliegender Reize, um einen am an= bern zu milbern und mit ber geschmeitigen Phantasie ber Jugend bas ringende Berg in ber Schwebe zu halten, ift nicht leichtsinniger als treu, nicht schlauer als unschuldig. Im arglos aufgeschlossenen Bemuthe felbst fließt Wahrheit in Täuschung und aus ber Täuschung wieber Bahrheit. Wenn am Ente bie guten Matchen zu furz famen. war es, weil bieselbe Bemuthsentfaltung fortging, bie fich an ihnen bewegt hatte; und er hatte ihnen nicht zu viel, sondern zu wenig ge= stanben. Die 3weideutiakeit bes Gefühle, bie ber Jüngling eben fo sehr litt, als in seinen Neußerungen sich zu schulben kommen ließ, wenn er eine Bahrheit mit ber antern bedte und mit feiner Leiben= schaft, austatt in ihr unterzugehen, sich umzuschwingen lernte, gibt fich bem unbefangenen Lefer als jener Doppelfinn, jener Austausch ber Dinge zu erkennen, ber Poefie ift. Sie wirft um fo reiner, weil fie als unwillführlicher Buftant, als Natur gefunden wird; und biefe fann bier Poeffe sein, weil biese Natur poetische Anlage, bieser Buftand ihre Entwicklung ift. Goethen ift bies metaphorische Spiel, welches bas Bebeime in's Offene legt, und einen in fich haltbaren Ginn gum Symbol eines audern macht, immer eigen geblieben, und es war fo lange Poesie als tas Symbol, wie hier, noch nach jeter Seite Leben und in lebenbiger Empfindung zusammenhängend war.

haben und manchmal empfinden, und oft lachen. Heute regnet's, und in meiner Einsamkeit finde ich nichts reizenders als an Sie zu denken; an Sie, das heißt zugleich an alle die Sie lieben, die mich lieben und auch sogar an Käthchen, von der ich doch weiß, daß sie sich nicht verläugnen wird, daß sie gegen meine Briefe sein wird, was sie gegen mich war, und daß sie — Genug, wer sie auch nur als Silhouette gesehn hat, der kennt sie. \*

Gestern waren wir den ganzen Tag geritten, die Nacht kam herbei und wir kamen eben auf's Lothring'sche Gebirg, da die Saar im lieblichen Thale unten vorbei sließt. \*\* Wie ich so rechter Sand über die grüne Tiefe hinaussah und der Fluß in der Dämmerung so graulich und still floß und linker Sand die schwere Finsterniß des Buchenwaldes vom Verg über mich herabhing, wie um die dunklen Felsen durch's Gebüsch

\* Es muß bahingestellt bleiben, ob bies Käthchen — was immerhin möglich wäre — basselbe gewesen, welches in bem Gebichte Rettung (gebruckt 1775) bem tobeslustigen Jungen mit einem "Stimmschen zum Entzücken" rief: "Rimm Dich in Acht! ber Fluß ist tief."

Da lief mir 'was burch's ganze Blut, Ich seh, so ist's ein liebes Mätchen; Ich frage sie: wie heißt Du? "Käthchen!" O schönes Käthchen! Du bist gut u. f. w.

1767 etwa könnte ihre Silhouette noch nicht so kenntlich gewesen sein, als nachbem Franzchen sie abgelöst hatte. Der Golbschmiebs = gesell hat auch sein Räthchen, bas zum burchgehenden Reim paßt; er batirt aber erst von 1808. — Ugl. auch oben S. 24, und bie Bebichte Beweggrund, Liebe wiber Willen, Wechsel (1767—69).

<sup>\*\*</sup> Ngl. Bb. 25 S. 321.

bie leuchtenden Bögelchen still und geheimnisvoll zogen;\* da wurd's in meinem Herzen so still wie in der Gegend und die ganze Beschwerlichkeit des Tags war vergessen wie ein Traum, man braucht Anstrengung, um ihn im Gedächtniß auszusuchen.

Welch Glück ist's, ein leichtes, ein freies Herz zu haben! Muth treibt uns an Beschwerlichseit, an Gesahren; aber große Freuden werden nur mit großer Mühe erworben. Und das ist vielleicht das meiste was ich gegen die Liebe habe; man sagt, sie mache muthig; nimmermehr! Sobald unser Herz weich ist, ist es schwach. Wenn es so ganz warm an seine Brust schlägt, und die Kehle wie zugeschnürt ist, und man Thränen aus den Augen zu drücken sucht, und in einer unbegreislichen Wonne dasigt, wenn sie sließen, o da sind wir so schwach, daß uns Blumenketten sessen, nicht weil sie durch irgend eine Zauberkraft stark sind, sondern weil wir zittern, sie zu zerreißen.

Muthig wird wohl der Liebhaber, der in Gefahr kommt, sein Mädchen zu verlieren, aber das ist nicht mehr Liebe, das ist Neid. Wenn ich Liebe sage, so versteh ich die wiegende Empfindung, in der unser Herz schwimmt, immer auf einem Fleck sich hin und her bewegt, wenn irgend ein Neiz est aus der gewöhnlichen Bahn der Gleichgültigkeit gerückt hat. Wir sind wie Kinder auf dem Schaukelpferbe immer

<sup>\*</sup> Das. S. 327: — "wie vor einigen Nächten, an ben Ufern ber Saar, leuchtenbe Wolken Johanniswürmer zwischen Fels und Busch um uns schwebten —".

in Bewegung, immer in Arbeit und nimmer vom Fleck. Das ist das wahrste Bild eines Liebhabers. Wie traurig wird die Liebe, wenn man so schenirt ist, und doch können Ber-liebte nicht leben, ohne sich zu scheniren.

Sagen Sie meinem Franzchen, daß ich noch immer ihr bin. Ich habe sie biel lieb, und ich ärgerte mich oft, daß sie mich so wenig schenirte; man will gebunden sein, wenn man liebt.

Ich kenne einen guten Freund, dessen Mädchen oft bie Gefälligkeit hatte, bei Tisch des Liebsten Füße zum Schemel der ihrigen zu machen. Es geschah einen Abend, daß er aufstehen wollte, eh es ihr gelegen war; sie drückte ihren Fuß auf den seinigen, um ihn durch diese Schmeichelei festzuhalten; ungläcklicher Weise kam sie mit dem Absah auf seine Zehen, er stand viel Schmerzen aus, und doch kannte er den Werth einer Gunstbezeugung zu sehr, um seinen Fuß zurückzuziehen. \*

\* Für bas gartliche Verhältniß, welches, als bem Aufenthalt in Straßburg vorhergegangen, aus biesem und bem obigen Brief hervorschimmert, gibt es noch ein Zeugniß in bem anmuthigen Liebchen ber Abfchieb mit bem Schlusse:

> Doch ich pflüde nun kein Krangchen, Keine Rose mehr für Dich. Frühling ist es, liebes Frangchen, Aber leiber Herbst für mich!

Im Inhalt ber Quartausgabe ift babei bemerkt: gebruckt 1806. Gebichtet muß es, mit bem Datum unseres Briefes Nr. 8 vers glichen, spätestens im Frühjahr 1769 (als Goethe von Frankfurt nach Straßburg reiste) sein. Es war wohl verschwistert mit einem ober bem

#### 11. Thenerfte Großmama!

(Strafburg 1771.)\*

Der Tod unserst lieben Baters, \*\* schon so lange täglich gefürchtet, hat mich doch unbereitet überrascht. Ich habe diesen Berlust mit einem vollen Herzen empfunden; und was ist die Welt um uns herum, wenn wir verlieren, was wir lieben.

Mich, nicht Sie zu tröften, schreib ich Ihnen, Ihnen bie Sie jeho bas Gaupt unserer Familie find, bitte Sie um Ihre Liebe, und versichre Sie meiner zärtlichsten Ergebenheit.

Sie haben länger in der Welt gelebt als ich, und muffen in Ihrem eignen Gerzen mehr Troft finden, als ich kenne. Sie haben mehr Unglud ausgestanden als ich, Sie muffen weit lebhafter fühlen, als ich's sagen kann, daß die traurigste Begebenheit durch die Hand der Borsicht oft die angenehmste Wendung zu unserer Glückseligkeit nimmt; daß die Neihe von

anbern von 1767—1768, 1767—69, zwischen welchen es gebruckt steht und ist nach allem auf ein Verhältniß bes Leipziger Aufenthalts zu beziehen. Lgl. auch Bb. 25 S. 177; u. An Mile. Defer zu Leipzig. Frankf. 6. Nov. 1768. Suartausg. I. S. 182.

\* Dies Schreiben muß etwa vier Monate (f. b. folg. Anm.) alter fein als ber vorige Brief, ber ihm hier nur wegen Inhaltezusammenhang mit ben vorausgehenden voransteht.

\*\* So nennt Goethe ben Großvater, indem er im Namen ber ganzen Familie spricht. Dieser mütterliche Großvater, Johann Wolfgang Textor, Er. röm. faif. Maj. wirkl. Nath und Neichsgerichtsschultheiß zu Franksurt, starb 78 Jahr alt ben 6. Februar 1771.

Glud und Unglud im Leben ineinander gekettet ift, wie Schlaf und Wachen, feins ohne bas andre und eins um bes andern willen, daß alle Freude in ber Welt nur geborgt ift. Sie haben Kinder und Enkel vor sich fterben febn, an bem Morgen ihres Lebens Feberabend machen, und nun begleiten Ihre Thränen einen Gemabl zu ber emigen Sabbaths = Rube, einen Mann, ber feinen Wochenlohn redlich verdient hat. Er hat ihn nun. — Und boch hat ber liebe Gott, indem er vor ibn forgte, auch fur Sie, fur uns gesorgt. Er bat uns nicht den muntern, freundlichen, glücklichen Greis entriffen, ber mit ber Lebbaftigkeit eines Junglings die Geschäfte bes Alters verrichtete, seinem Volke vorstund, die Freude seiner Familie war. Er hat und einen Mann genommen, beffen Leben wir schon einige Jahre an einem seibenen Faben hängen Deffen feuriger Beift die unterbruckende Last eines franken Rörpers mit schwerer Mengstlichkeit fühlen mußte, sich frei wünschen mußte, wie sich ein Gefangener aus bem Rerker hinauswünscht.

Er ist nun frei und unsere Thränen wünschen ihm Glück und unsere Traurigkeit versammelt uns um Sie, liebe Mama, uns mit Ihnen zu trösten, sauter Herzen voll Liebe! Sie haben viel versoren, aber es bleibt Ihnen viel übrig. Sehen Sie uns, lieben Sie uns und sein Sie glücklich. Genießen Sie noch lange auch der zeitlichen Belohnung, die Sie so reichlich an unserem kranken Bater verdient haben, der hingegangen ist, es an dem Ort der Bergeltung zu rühmen, und der uns als Denkmale seiner Liebe zurückgelassen hat, Denks

male ber vergangenen Beit zur traurigen aber boch angeneh= men Erinnerung.

Und so bleibe Ihre Liebe für uns wie sie war, und wo viel Liebe ist, ist viel Glückseligkeit. Ich bin mit recht war= mem Bergen Ihr gärtlicher Enkel

3. W. Goe ...

# Cphemerides.

Was man treibt, Heut bies und morgen bas.

#### 1770.

Dies ber Titel eines Heftes in Quart mit 34 beschriebenen Seiten. Es scheint mit dem Jahr, das ber Titel nennt, begonnen. Auf der fünsten Seite gegen unten steht bei einer besondern Erinnerung: Febr., auf der folgenden unter einer poetischen Stelle aus dem Mercure de France: Merc. de Fr. Janv. 1770, die also wohl im andern Monat nach ihrem Erscheinen gelesen und abgeschrieben wurde; auf der zwölsten Seite am untern Rande: Martius. Auch werden wir eine Bemerkung auf der fünszehnten durch einen Schluß in den Mai 1770 setzen können. S. 27 s. sinden sich Notizen, die man leicht auf die Abhandlung bezieht, die Goethe zum Behuf seiner Premotion verssate, welche letztere am 6. August 1771 statt sand (Bb. 26 S. 45). Lange Zeit scheint er auf die Abhandlung nicht verwandt zu haben (das. S. 39 s.), so daß jene Notizen vom Sommer (1771) sein mögen. Ein Par andere auf S. 31 sind aus Riedesels Reise durch Sizilien, die 1771 erschien. So viel von der Zeit.

Den Inhalt machen kurze Anführungen aus allerhand Büchern; Titel verschiebener, etwa künftig zu lesenber Schriften; kurze Sentenzen und Urteile, etwas aussührlich nur ein parmal über Gelesenes; Worte und Ausbrücke, aus älterem ober besonderem Sprachgebrauch angemerkt; Anekbeten; einzelne Beobachtungen und Andeutungen (meist sehr kurz und in uneigentlichem Ausbruck) aus bem eigenen Leben;

und hingeworsene Beilen zu poetischem Gebrauch; was alles bunt genug burcheinander läuft.

Ein planmäßiges wissenschaftliches Studium (das vielleicht gleichzeitig in andern Blättern Raum fand) geht durch tiese Noten nicht hindurch; wohl aber das Bedürsniß einer Dichternatur, sich mit manichfaltigen Stoffen des Wissens und Vorstellens in Berührung zu setzen. Selbst bei den theoretischen Richtungen, die man darin entdecken kann, bezeichnen die Anmerkungen nicht ein sortschreitendes Untersuchen oder Ausbauen, sondern heben Witzlichrendes, Maximenartiges, Bündigsabschließendes heraus, oder halten Gegebenes für meist stillschweigende, seltener ausgesprochene, kritische Induktionen sest. Ein Abdruck dieser Aphorismen von Material oder Gedanken aus classischen und neuesten Tuellen, altstränksischen Tröstern und modernen Abhandlungen, in lateinischen, deutschen, französsischen Stellen, mit zwischengesäten Büchertiteln, Rezerten, kleinen Geheimnissen, würde wahrscheinlich dem Leser wenig Inhalt und als Gemeinsames fast nur die Lust am Settsamen darzustellen scheinen. Hier eine Probe von diesem Allersei:

(Seite 27:)

Bebammen werben zu ben geistlichen Personen bes Orts gerechnet. Lehser über ben Schilter S. 76.

Das Wort Weihe bedeutet heilig. Diterich von Stade Erflärung beutscher Wörter S. 717.

Diss. de abusu rerum meræ facultatis.

Blakwell über den Homer.

Hurd über Horazens Poetik und Brief an Mezen.

Die Parlamentoftellen werben verfaufft.

Der Saarhandel ist zu Ffurt fehr ftark in ber Meffe.

Hemenagogum. R. Arist. rot. 3jj.

Tart. calyb. 3j.

Aq. font. Zjj

fiat infus.

Bücher zur Stalbischen Literatur.

(Folgen vier Büchertitel.)

Thom. Bartholin de contemtu mortis apud vet.

Monumens Celtiques p. Mallet.

fr. Dr. Gottfr. Schüte.

Stenders Lettische Grammatik.

Je suis m'ecrivoit ce bon Prince, fort proche des Ennemis et ie n'ai quasi pas un cheval sur le quel je puisse combattre, ni un harnois complet que je puisse endosser: mes chemises sont toutes dechirees; mes pourpoints troues au coude: ma marmite est souvent renversee; et depuis (abgebrochen.)

(Scite 28:)

de disciplina arcani in prima eccles: Pfast de præjud. Theol. Ş. XIII. p. 149 ın Primitiis Tubingensibus.

Im Elfas heißt bie Terminei Bann ber Felbschütze Bannfert,

Inhalt der Baselischen Reformationsordnung zu Pstanzung der Erbarkeit und Ausreutung allerley Misbräuche. 1. Theil. 1769.

(Tolgen bie Capitelüberschriften biefes und bes zweiten Theile u. f. w.)

So bunt aber bas einzelne Blatt aussieht, so läßt sich bech bas Ganze nach gewissen Richtungen und Interessen orbnen, bie uns Ansknüpfungen an Goethes Erinnerungen aus bieser Zeit gestatten.

#### Sprachliches.

Die Uebung im Frangösischen, einer ber Zwecke bes Straßburger Ausenthalts, werin sich Goethe (Bb. 26 S. 50 f.) nicht gang Br. u. Auff. v. G. nach Erwartung geforbert fah, ift in unsern Blattern fichtbar. 3mar von ber Vorliebe seiner Junglingsjahre fur Montaigne, Ampet, Rabe= lais, Marot (baf. G. 52), verrathen fie Nichts; aber fie enthalten, ale Beugniffe manichfaltiger frangofifder Lecture, aus Sully's Memoiren zwei Stellen (bie oben mitgetheilten Briefzeilen Seinrich IV. und bie Beschreibung vom wunterlichen Aufzug Seinriche III.)\*, aus be Thou eine (gleichfalls über Beinrich III.) \*\* und außer Aufmerfun= gen von frangofischen Schriften, bie bem Inhalt mehr ale ber Form gelten, einzelne Phrasen (S. 11) von Malebrande, (S. 15) von Montesquien, von Rapin, (S. 26) von Dorat; (S. 6) aus tem Mercure de Fr. ein Couplet von 18 Beilen, (S.4) etf Merandriner von Boltaire, und (S. 16) vier gewählte Stellen von Rouffeau, bie wir noch in anderer Sinficht anführen werben. Auch find wohl (S. 5) L'amour paternelle (sic) und Le Voyageur François par Mr. l'Abbé de la Porte ber Sprache wegen angemerkt, wie (S. 11) ber einzelne Ausbruck Des pastiches, um hin fich einzuprägen. Schon auf ber zweiten Seite finden fich Bemertungen in frangöfischer Sprache, bie nicht abgeschrieben, sonbern von Goethe felbst zu seiner Uebung gemacht scheinen.

Auch die Rückwirfung biefer Absicht, sich mit ber Bilbung bes Nachbarvoltes zu befreunden, ift bemertbar. Gin Motto ber Erfahrung in biefem Punft scheint die Sentenz aus Malebranche (S. 11):

Quand on parle comme les autres et selon les idées vulgaires, on ne dit pas toujours ce que l'on pense.

<sup>\*</sup> Je me souviendrai toujours de l'attitude et de l'attirail bizarre où je trouvai ce Prince (Henri III de France) dans son cabinet. Il avoit l'epée au coté, une cape sur les épaules, une petite toque sur la tête, un panier plein de petits chiens pendu a son cou par un large ruban; et il se tenoit si immobile qu'en nous parlant il ne remua ni tête ni pieds ni mains. Sully Livr. II.

<sup>\*\*</sup> Le chancelier me prédit donc dans la conversation, peu de jours avant que Messieurs de Guise fussent tués, que si le Duc de Guise continuoit à faire de la peine au Roi durant le tems qu'il faisoit, ce Prince le feroit expédier entre quatre murailles sans forme de procès. L'esprit du Roi, ajouta-t'il, s'irrite facilement durant une gelée telle que celle que nous essuyons. Ce tems le rend presque furieux. Thou an.

Und noch bestimmter wird man an bas kleine frangösische Gebicht, bas Geethe versuchte, und die unbarmherzige, doch nicht ungründliche Kritik eines Frangosen, die es erfuhr (Bb. 25 S. 237), durch die eigene Bemerkung (S. 15) erinnert:

Wer in einer fremden Sprache schreibt ober bichtet, ift wie einer, ber in einem fremden Sause wohnt.

Da bies Gebichten \* veranlaßt war durch die Empfangsmaßregeln ber Straßburger bei ber Ankunft der Königin Marie Antoinette im Anfang des Mai 1770, scheint auch unsere Bemerkung in diesem Monat oder wenig später niedergeschrieben. — "Ich erinnere mich nicht, sagt Goethe, nachher je wieder ein französisches Gedicht gemacht zu haben"; und in weiterem Sinne erörtert er (Bb. 26 S. 54), warum er und seine Freunde es ausgeben mußten, den Franzosen in ihrer Gebundenheit an allgemein gesorderte äußere Form je zu genügen. "Wir saßten daher den umgekehrten Entschluß, die französische Sprache gänzlich abzulehnen und uns mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen."

Die lesten vier Blätter ber Ephemeribes zeigen biese auf bas Deutsche gewendete Ausmerksamkeit bis in's einzelne Lexikalische. In ber obengegebenen Probe ist schon die Stelle abgedruckt, wornach Goethe damals des Dictrich von Stade Erklärung deutscher Wörter las. Auch die Auszeichnung eines eigenen Ausbrucks der Elsaffer

\* Es ift mitgetheilt in Fr. Pfeiffer "Goethes Friederite", Leipzig 1841, C. 13, und lautet:

Lorsque le fils de Dieu descendit sur la terre
Pour bénir les mortels comblés de misère,
On vit de tous côtés se presser sur ses pas
Des boiteux, des perclus gisant sur leur grabats.
Mais lorsque des Français l'auguste reine avance,
Qu'elle pose le pied sur la terre de France,
La police attentive a soin de décréter
Qu'à son royal regard ne doit se présenter
Ni bossu, ni goutteux, ni pauvre apoplectique,
Ni perclus, ni bancal, ni même rachitique.
Comme ça de chez soi Strasbourg fait les honneurs!
O siècle! O temps! O moeurs!

Mundart ift bort miteinbegriffen. Solche Gloffen kommen noch weiter vor S. 32-34:

Spännungen Irrungen.

Um Staden noch in Straßburg gebräuchlich. Gay (sie), gemauerter Plat vom Waffer an die Säufer, wahrscheinlich von Geftade.

Stumpfreden Schimpfreden.

Das Geraib alles Eingeweibe ber abgeschlachten Thiere ober vielmehr alles was nicht als Fleischstück verkauft wird, 3. B. Ropf, Zunge.

Ringerung.

Gaffeln Bunfte.

Pangerfegen zwingen und bringen.

Noch mehr Spuren hat unser Heft von Beschäftigung mit Latein. Außer kleinen Citaten aus Ovid, Properz, Juvenal (S. 11. 14), zweien aus Seneca (S. 13. 14), vier aus Cicero (S. 15. 17), kommen eine Berweisung auf Plinius' Briese (S. 1) und secke Stellen baraus (S. 13 f.) und aus Quintilians Rhetoris neunzehn vor (S. 11 bis 13). Auch in Manilius' Astronomica las Goethe zu vieser Zeit (S. 3. 14. 18). S. 20 ist Livius citirt; S. 14 die Phrase Graciles vindemiae sestgehalten, wie bort des pastiches. Eine philosophirende Stelle S. 10, lateinisch geschrieben, scheint, wie bort die französische, zur Uebung von ihm selbst verfaßt.

Vem Studium des Griechischen hingegen ist nichts zu gewahren als einzelne griech. Ausdrücke in auszehobenen Stellen latein. Autoren und S. 17 die Bemerkung über Alberti's Auszahe des Heinchius: Hesychii Lexicon, cura Alberti Th. D. L. Bat. Tom. Sec. prodiit 1766 fol. maj.

### Individuelles.

Die Inhaltsbezüge bieser Notizen in ben brei Sprachen sind zum Theil ganz individuelle. So ift S. 3 bemerkt:

Manilius in Lib. Astronom. de eo, qui sub signo Q natus sit: Hic et scriptor erit velox.\*

Hierbei burfen wir uns gewiß erinnern, daß Goethe gleich im Einzgange von Dichtung und Wahrheit erzählt, Venus habe seine Geburtstunde freundlich angeblickt. Auch, was auf der zweiten Seite steht:

Longus homo raro sapiens. Baldus \*\*

schrieb ber schlanke Jüngling wohl mit ironischem Lächeln nieber.

Wie hier die Erinnerung an sich felbst stillschweigend sich an lateinische Sprücklein knüpft, so scheint ein eigenes Erlebniß maskirt in ben Zeilen (S. 5), welchen bas Datum Febr. beigesetzt ist:

Wie falsch Cleanth die Verdrüßlichkeit seiner Geliebten auslegte, und wie Uftolf ein langversagtes Geständniß berauslockte.

Wer mag fagen, ob nicht vielleicht in ähulicher Symbolik bas Andenken an ein freundliches Pfand versteckt sei in ber unmittelbar folgenden Aufzeichnung:

Unter ben Certififaten, die man benen Reliquien beilegt, um ben Besiger seines Schapes wegen sicher zu stellen, und die Gläubigen durch keinen Zweifel verwirren zu lassen, stehet noch unter ber Signatur Gratis ubique.

Die französischen Verse auf der folgenden Seite aus dem Mercure de France, Janv. 1770, machen sich über St. Aulaire und Chaulien lustig, indem sie ihr in Gesellschaften heiteres und galantes Alter mit dem grämlichen und verdrießlichen Zustand ihrer häuslichen Ginsamkeit in Contrast seben. Indessen des Goethe in der ersten Zeit zu Straßburg sich mehr unterhalten und zerstreut als innerlich ausgefüllt fühlte, hatten ihn vielleicht vornehmlich die Schlusworte berührt:

<sup>\*,,</sup>Manilius in seinem Aftronomischen Gebicht fagt von bem, ber unter bem Zeichen ber Benus geboren: Auch schriftstellern wird er behen b."

<sup>\*\* &</sup>quot;Lange Personen sind felten gescheibt. Balbe."

Le plaisir trompe la douleur, Mais le sentiment y ramène.

Auf ber nachsten Seite unten fteht:

Wie die Zeit die Betrübniff milbert, fo milbert sie auch die Reue.

Andeutender Art find wohl auch die Berechen aus Dvid und Juvenal S. 11:

Si qua latent, meliora putat. Ov. Met. I, 502.

Quid profuit olim, Hippolyto grave propositum, quid

Bellerophonti. Juv. X, 325. \*\*

S. 17: Jerem. 46 in sine (Darum fürchte bich nicht, bu Jakob, mein Knecht, spricht ber Herr; benn ich bin bei bir. Mit allen Heisten, bahin ich bich verstoßen habe, will ich es ein Ende machen: aber mit bir will ich es nicht ein Ende machen; sondern ich will bich züchtigen mit Maaße, auf daß ich bich nicht ungestraft lasse).

Die Voraussetzung liegt nahe, daß Goethe bei den Ansechtungen bes Körpers und Gemüths, von welchen er sich in Strasburg erft allmählig erholte, sich diesen Trostspruch nach dem Beispiel seiner Mutter in der Bibel ausschlug.

Sehr übereinstimment ferner mit seiner eigenen Empfindung, wie fie ber erste unserer Briefe an Mlle. F. ausspricht, ift die Phrase von Dorat, die sich S. 26 abgeschrieben sindet:

Presque toutes les autres passions répandent l'homme hors de lui; l'amour le ramène audedans et simplifie son bonheur. Discours Préliminaire des "Baisers."

Und ba schon auf ber nächsten Seite jene Notizen stehen, die (noch wahrscheinlicher als frühere) auf die Promotions : Abhandlung beuten,

<sup>\* &</sup>quot;Ift was verhüllt , tas glaubt er noch schöner;" aus Dvibs Metamorphosen I, 502.

<sup>- &</sup>quot;Was nutte sein ftrenger Borsat einst Sippolyten und was tem Bellerophontes;" aus Juvenals Sathren X, 325.

burfen wir bas Aufzeichnen biefes Spruchs über bie Liebe schon mit ber Leibenschaft fur Friedriken in Berbinbung benten.

S. 31 liest man sehr flüchtig hingeworfen:

Wie ber Nitter sich anzieht schnell um zur Dame zu gehn, und ihm bie Lust brüber vergeht, er aber boch im Schwung ist und eine eble Tath vollendet —

- S. 32: Traumgespräch mit einem Juden über bie Autor= schaft.
- S. 33: Als bas Wachslicht weggenommen und bie Verliebten bunkel gelaffen wurden.

Das grose Unheil bas ber \*topf in ber Liebes = Avanture verurfachte.

Nachtem wir bies bem neugierigen und scharffinnigen Lefer nicht vorenthalten wollen, mögen von allgemeineren Inhaltsbezügen zunächst bie auf Fachstubien folgen.

### Das Juriftische

follte Goethe in Straßburg vornehmlich beschäftigen. In Leipzig hatte er bavon mehr einen allgemeinen enchklopäbischen Ueberblick als eigentliche bestimmte Kenntniß gewonnen (Bb. 25 S. 230). Jest bereitete er sich zur Promotion, mit Hisfe ber herte eines Repetenten, aus beren Fragen und Antworten er sich sogleich ziemlich konnte eraminiren lassen, weil Hopps kleiner juristischer Katechismus mir noch vollkommen im Gebächtniß stant; bas Uebrige supplirte ich mit einigem Fleiße und qualissierte mich, wider meinen Willen, auf bie leichteste Art zum Canbibaten" (S. 232).

Die Spuren bavon fehlen nicht in unserem Heste. Die ersten, bie begegnen, sind die Titel zweier Bücher, welche als freispielende, ja launige Anwendungen ber positiven Nechtssormen gleichsehr ben Dichter wie ben Nechtscandibaten anziehen mochten.

S. 3. Jacobi Ayreri historischer Processus naiv, in wel-

chem sich Lucifer über Christum, barum, baß bieser ihm bie Hölle zerstöret, eingenommen, die Gesangenen baraus erstöset, und hingegen ihn, Lucisern, gesangen und gebunden habe, beschweeret. Darinn ein ganzer ordentlicher Processus von Ansang der Citation biss auf das Endurtheil, in erster und anderer Instanz, dazu die Form wie in Compromissen gehandelt wird, einverseibet. Fr. 1597. recus. in Process. Juris Joco-serio, Hanoviæ 1611.

©. 4: Ant. Cornelii Querela infantium in limbo clausorum adversus divinum iudicium, apud aequum iudicem proposita. Paris. 1531. 4°. \*

Dann finten sich S. 15 Verweisungen auf Thomasii cautelæ circa præcognita iurisprudentiæ Lib. I. Cap. V. §. 62 seq. und auf Schultings Verjustinianische Jurisprutenz:

Suffragium Leg. 4 (de Malef. et Mathem. pro innoxia incantatione ponitur. — Mosaic. et roman. leg. Collatio Tit. XV de Man(ichwis) et Math(ematicis) Vid. Jurispr. Antijust (sic) Schultingii.

S. 20 ftehen folgende zwei ichone Anmerfungen-über Freiheit und Befets:

Communio bonorum, et libertas, non sunt tam ius, quam bona quædam integræ et incorruptæ naturæ convenientia, quæ depravata natura humana, non poterant amplius retineri.

Eberh. Bronchorst' Εναντιοφανων Assertione III. \*\*

<sup>\* ,,,</sup>Unt. Corneil Klage ber Unmunbigen in ber Borhölle gegen bas gottliche Gericht vor billigem Richter."

<sup>\*\* &</sup>quot;Gemeinschaft ber Guter, und Freiheit, find nicht sewohl ein Recht, als Güter, die ber reinen und unverdorbenen Natur zufommen und bei ber Bersichlechterung ber menschlichen Natur nicht mehr behauptet werden konnten." Aus Bronchorft Enantiophana.

Digna vox est majestate regnantis, legibus alligatum se Principem profiteri: Adeo de auctoritate juris, nostra pendet auctoritas. Et revera majus imperio est, submittere legibus Principatum. Et oraculo præsentis edicti, quod nobis licere non patimur, (aliis) indicamus. l. 4. Cod. de Leg. Impp. Theod. et Valent.\*

Allerlei Juristisches kommt gleich nach ber Phrase von Dorat über bie Liebe S. 26:

Die Erbfolge eine Hauptursache der Ungleichheit.

Stryx de actionibus forensibus investigandis et caute eligendis.

Poena Rotæ in diffamatores statuta. Jus prov. Svev. Cap. XIV.

Volentes enim inhonesta hæc et servilia furta perimere et nostros subjectos in quiete a provincialibus iudicibus conservare: propterea festinavimus gratis administrationes eis dare, ut nec ipsis liceat delinquere — Justinian. Nov. 8 c. 11.

Auf ber schon oben gegebenen 27. Seite (wo sich u. A. auch Diss. de abusu rerum merw facultatis angemerkt sindet) läßt sich an der Anführung aus Lenser über den Schilter abnehmen, daß damals Goethe bereits mit seiner Differtation beschäftigt war. Zum Borwurf berselben hatte er, nach manchem andern unausgesührten Gebanken, die Behauptung genommen, "daß der Gesetzeber nicht allein berechtigt, sondern verpflichtet sei, einen gewissen Gultus seste

<sup>\*,,</sup>Wahrhaft toniglich ift bas Wort, bag ber Fürst fich an bie Gesetgebunden betenne: Ja, von ber Macht bes Rechtes hangt unsere Macht ab. Und in ber That größer als Herrschaft ift die Unterordnung bes Fürstenthums unter Gesets. Kraft gegenwärtigen Edictes zeigen wir also (andern) an, was wir uns selber nicht gestattet wissen wollen." Aus ben Gesehn ber Kaiser Theod. u. Bal.

zusehen, von welchem weber bie Geistlichkeit, noch bie Laien sich lossfagen türsten" (Bt. 26 S. 42). Bu biesem Behuf war es wohl, daß er A. Lengfer Praelectiones in Schilteri jus canonicum las,\* wie auch wohl Schultings oben angezogene Bergleichung Mesaischer und Nömischer Gesehe, Pfaff de præjud. Theol. (citirt S. 28), und bie Baseler Nefermationsorbnung (obendas.), in welcher die Capitel von Heiligung des Sonntags, Aufsührung während der Predigt, Kirchenkleibung u. A. sein Thema nahe berührten. Ferner mochte ihm diese Arbeit, da er sie zum Theil historisch aussichte, ein besonderer Anlaß sein, Mosheims Kirchengeschichte (citirt S. 29) verzunehmen und etwa die — nicht näher bezeichnete — Schrift von Lauterbach, aus der er sich S. 33 nur die semische Aeußerung ausgeschrieben bat:

Quia in terris Saxoniæ maturius aliquando (sic?) sapiunt homines. Carpzov. Vid. Lauterbach. 4. \*\*

Endlich war es vielleicht auf bemfelben Wege, baß er bas (uns unbeutliche) Sitat fand:

3. 34: De extrinseco intellectu prohibito Statut. Genuens. d. a. 1597 lib. I, cap. 16 pag. 23, mit welchem bies Tagebuch entet.

Dies ware bas Juristische. Alls heitere Blide auf seine praktische Seite können hingugefügt werben:

Gin Altvokatenwit G. 33:

Die Maler gegen bie Weisbinder in einem Brozeß führsten an, lettere burfen nicht mit Delfarben malen, unter anderm auch darum, weil ein Maler biese Farben erfunden habe. Der Weisbinder=Ubvokat versetzte, das sei eben als

<sup>\*</sup> Bgl. auch Bo. 26 @. 39: "Ginzelne rechtliche Gegenstände intereffirten mich hintänglich, und ich glaubte, ba ich mir ben braven Lehfer gum Borbitt genommen hatte, mit meinem kleinen Menschenverstand ziemlich burchzustommen" u. f. w.

<sup>\*\* &</sup>quot;Beil in ben fachfiften ganten bie Menfchen zeitiger gu Berftant tommen." Carpzow bei Lauterbach.

wenn ein hochwürdig Ministerium [Geistlichkeit] sich des Ur= tilleriewesens anmaßen wollte, weil der Ersinder des Pulvers ein Mönch war.

Gin Bauerngutachten S. 32:

Einem Bauer, bessen neuer Pfarr Schnecken as, begegnet ein Amtmann, und fragte, wie steht's. Der Bauer sprach: Ep gut, unser Pfarrer frift bas Ungeziefer; wenn noch ber Teufel bie Amtleut und Abvokaten holt, so sind wir geborgen.

Gin finanzwissenschaftliches Problem S. 4:

Kaiser Franz machte einst die Speculation und zeichnete eine ausehnliche Summe Dukaten eh er sie ausgab, um zu seben, ob der Umlauf des Gelds sie wieder zu ihm bringen würde. Ich überlasse denen Finanzverständigen zu urtheilen, ob es Gedanke oder Grille war.

# Das Medizinische

zog Goethen bereits in Leipzig an, two er sich aus ten Gesprächen seiner Tischgenossen Mauches bavon merkte (Bb. 25 S. 66). Tann während bes kränkelnten Zustantes in Frankfurt ließ er sich mit mystischer Heilunde ein, operirte selbst auf die Bereitung von Mittelsalzen und Gewinnung jungfräulicher Erbe, und lernte gleichzeitig, nebst Boerhaaves chemischem Compendium, bessen Aphorismen kennen (S. 202 f.). Nun in Straßburg wieder in täglichem Ungang mit Medizinern, au einer Alademie, wo gerade biese Fasultät glänzte, solgte er, wenig angestrengt vom juridischen Gramensbebars, dem Zuge und besuchte im zweiten Semester Chemie und Anatomie, das Klinikum und die Entbindungsanstalt (S. 232 f. 252).

Von den zwei verschiedenen, ja entgegengesetzen Phasen, wie die Medizin ihn reizte, hier in ihrer Verquickung mit Kabalistif (S. 314), dort in der Klarheit Hippokratischer Methode (Bb. 26 S. 9), enthalten die Ephemeriden ebenfalls Andeutungen.

Gleich auf ber ersten Seite lesen wir vier Anmerkungen von bes Baracelsus Lehren, wiewohl nicht im engern Sinn medizinische. Auf berselben finden sich aber auch über jene andere Schule die Notizen:

Themison, Thessalus Trallianus die Stifter der Methodisschen Sefte. Brosper Alpinus schrieb diese Lehre in dem Buch de Medicina Methodica.

Diocles von Caruft. ein Med(iziner) sehr in die 73ahl verliebt.

Auch Hippotrates war schon für diese Zahl. Schulzii Theses ad Mat(eriam) Med(icam). Halæ 46. Geofroy de Mat. Med.

Wieber von ber chemisch : magischen Seite kommen S. 6 zwei Stellen aus bem Tractatus de Pestilentia (wir geben sie später) uns mittelbar vor ben Versen aus bem Mercure de Fr. Und gleich nach biesen, S. 7:

Nun wisset auch das, daß also luxum corpus nichts ans bers ist, als allein ein ehtele Sperma, die nicht sigiret, und recht in seiner Proportion stehet, sondern unvollkommen ist, und ist doch der Corpus, aber luxum, wie ihr in Lepra verstehen möget. De Podagr. lib. II, c. Geomantia.

Darum ich wohl mag reben, daff die Art, fo die Cadaverum Anatomiam für sich nehmen, nichts als unverständig Leut sind, dann nicht der Cadaver zeigt die Anatomey, dann sie giebt allein die Bein, und des Beins Nachbaaren, noch ist aber die Krankheit nicht da.

Die Kunst ist nichts anders als das Licht der Natur. Ib. Conj. 4. Olei fellis terræ alchalizati correcti Zīj.

Liquoris Lyncis, Spongiæ, Iudaici, Cancror. a. Ziii.

Bermisch das mit einander, eirkulirs auf einen Monat, darnach so gieb davon zu trinken, je mehr je besser, und behalt den Harn behsammen, compelier, und coagustr das sedimen zusammen in ein Massam, so sindest du den Stein und seine größe alle. D. B. von den Tart. Krankh. 20 Cap.

Auch bier aber folgen fofort auf biefe barocken Stellen aus Paracelsus andere aus einem Hippokratiker. Und wenn schon oben die Anmerkung von ber Porliebe mehrerer Methobiter für bie Siebengahl vielleicht mit ber Rudficht gemacht war, bag in folden Bugen gleich= wohl diese verständigen Naturforscher mit jenen abstrusen Theosophen ausammenstimmen: so scheinen auch hier nicht gufällig aus ben Aphorismen bes Beobachters gerate folche ausgezogen, von welchen bie erftere eine Berkettung bes Phyfischen und Beiftigen, bie andere einen Busammenhang bes Krantheitlebens mit bem Leben bes Planeten an= erfennt. Berfettung bes Beiftigen mit bem Glementaren, Busammenbang bes Mafrotosmus mit bem Mifrofosmus ift ja gleichfalls bie Bor= aussetzung ber Rabaliften, wie fehr auch bas "Licht ber Natur" in ihrer Runft fich trübt und verliert. Der Sippofratifer, ber auf biefer Seite unfere heftes ben Paracelfus ablost, ift Boerhaave; bie Bemerkungen betreffen frühe Geistedreife als ein Vorzeichen ber Rachitis, und bas Berhältniß ber Blattern = Cpibemie zum Jahres= zeitenverlauf:

Inter alia signa Rachitidis morbi advenientis recenset Boerhaave in Aph. 1486 ingenii præmaturum acumen.

De Variol. 1380. Est ut plurimum epidemicus, verno tempore incipiens, aestate crescens, languens autumno, hyeme sequenti fere cedens, vere iterum eodem ordine rediturus. Quo citius in hyeme incipit, eo violentior, quo serius, eo mitior erit mali natura.

Ob ein Rezept, wie die vorige Stelle eins enthalt, auch auf S. 5 in der rathselhaften Zeile:

### 5-10 gr. $\bigcirc$ c. min. Foem. del.

enthalten sei, ob sie "fünf bis zehn Gran Rechsalz, Frauen-Arzenei", ober was sonst, bebeute, mögen Gelehrte entscheiben. Senst sinder sich von ber achten Seite an — bas Emmenagogum auf S. 27, bas in ber obigen Probe schon gegeben ist, ausgenommen — nichts Medizinisches mehr in unserem Heft; fortgehend aber zeigt sich Aufmerksamkeit auf

#### Maturlehre.

Bücher für tas Studium ber Physik sind wohl mehr notirt, als sofort gelesen wurden.

- S. 5: L'Art des Expériences par Mr. l'Abbé Nollet, 3 V. 12. pour servir de Suppl. aux leçons de physique.
- S. 29: Ewerhardt, Naturlehre (wohl: J. P. Cberhard, Sammlung ber ausgemachten Wahrheiten in ber Naturlehre, 1755, ober: Vermischte Abhbl. aus b. Naturl. 1766 ff.).
- S. 30 folgende 9 Schriften über Gleftrigität:
  - Windler, Eigenschaften, Wirkungen, Ursachen ber Elektrizität. Leipzig 1744.
  - Eigenschaften ber El. Mat. Aus versch, neuen Bersuchen erfl. Leipzig 1745.
  - Berfuch einer Erfl. ber Urfachen ber Eleftrizität, bon A. G. R. P. M. Breslau 1745.
  - Sorbon, Versuch einer Erklärung ber Elektrizität.
    Erfurt 1745.
  - Caroli de Cisternai du Fay, Bersuche und Abh. von ber Gleftr. ber Rörper. Erfurt 1745. Rragenstein, vom Nugen ber Gleftr. Salle 1745.

Jallabert, Exper. Electr. usibus medicis applicata. Basel 1750.

Wait, Abh. von der Eleftr. und deren Urfachen.
Preisschrift nebst zwei andern. Berlin 1745.
Hartmann, Verwandtschaft der Eleftr. Materie mit
den febröcklichen Lufterscheinungen. Hanov. 1759,

Wir sehen hieraus wenigstens ben lebhaften Vorsatz bes Jünglings, näher mit biesem geheimnisvollsten Capitel ber Physik bekannt zu werben, auf bas ihn schon in frühen Anabenjahren ein Hausfreund so neugierig gemacht, baß er sich mit einem alten Spinnrabe und einigen Arzneigkäsern, als einer improvisirten Elektristrmaschine, lange Zeit herumquälte (Bb. 24 S. 188).

Etwas bestimmter aber spricht sich an einigen wenigen Spuren unseres Heftes aus, bag jenes Interesse für Farben-Erscheinung, welches in späteren Jahren ben Dichter und Betrachter so ernstlich beschäftigen sollte, bereits bamals rege war.

Wir können als ein Vorzeichen seiner nachmaligen Uebersetzung des Theophrast über die Farben, sammt den von Wolf gebilligten Emendationen, als ein Verspiel insbesondere seiner "Farbenbenennungen der Griechen und Römer" (Bb. 53) mit Vergnügen die unbedeutende Glosse S. 13 lesen:

Acutum in coloribus dicitur τὸ λαμπρὸν, pressum τὸ συστεινὸν Vid. Buchner ad Plin. Epist. Lib. VIII. Ep. XX.

Auch finden wir schon auf der erften Seite angemerkt:

Mémoire sur les ombres coloriés p. Mr. Beguelin. Hist. de l'Acad. Roy. d. Sc. et bell. lett. Année 1767. Berlin.

Und was er von seinen chromatischen Arbeiten 1792 fagt, baß ihn bazu "bie schönsten Erfahrungen in freier Welt aufregten, wie sie feine bunkle Kammer, kein Löchlein im Laben geben kann" (Bb. 31 S. 21), bas wird belegt — wie schon burch seine Erinnerung (Bb. 25 S. 44) au bas seltsame Lichtampbitheater bei Hanau auf bem Wege

nach Leipzig 1764 — nun auch burch eine Aufzeichnung in unserem Tagebuch, niebergeschrieben im Februar 1770:

3. 8: In ber Galfte bes Januars erschien folgenbes Pha= nomen. An ber Gegend bes Horizonts, wo im Sommer bie Sonne unterzugeben pflegt, war es ungewöhnlich belle und zwar ein blaulich gelber Schein, wie in ber reinften Commernacht von dem Ort, wo die Sonne untergegangen ift, beraufscheint. Dieses Licht nahm ben vierten Theil bes ficht= baren Simmels hinaufzu ein; barüber erschienen rubinrothe Streifen, Die sich (zwar etwas ungleich) nach bem lichten Belb zuzogen. Diese Streifen waren sehr abwechselnd und famen bis in den Zenith. Man fah die Sterne burchfunfeln. Auf beiden Seiten von Abend und Morden war es von bunkeln Wolken eingefagt, babon auch einige in bem gelben Scheine schwebten. Ueberhaupt war ber himmel rings um= zogen. Die Röthe war fo ftark, bag fie bie Saufer und ben Schnee farbte und bauerte ohngefahr eine Stunde von feche bis 7 Abents. Bald umgog fich ber himmel, und es fiel ein ftarfer Schnee.

Diese angelegentliche Auffassung eines Norklichts gehört in eine Reihe mit bem innigen Antheil an ben Schauspielen von Tags = und Jahreszeit, von beren Genüssen im Sommer bes solgenden Jahres (1771) Goethe ein so helles Gedächtniß bewahrte. Bb. 26 S. 31: "Monate lang beglückten uns reine ätherische Morgen, wo der himmel sich in seiner ganzen Pracht wies, indem er die Erde mit übersplüssigem Thau getränft hatte; und damit biese Schauspiel nicht zu einsach werde, thurmten sich oft Wolken über die entsernten Berge bald in dieser, bald in jener Gegend. Sie standen Tage, ja Wochen lang, ohne den reinen himmel zu trüben, und selbst die verübergehen-

ben Gewitter erquickten bas Land und verherrlichten bas Grün, bas schon wieder im Sonnenschein glänzte, ehe es noch abtrocknen konnte. Der doppelte Negenbogen, zweifarbige Säume eines dunkelgrauen, beinah schwarzen himmlischen Bandstreisens waren herrlicher, farbiger, entschiedener, aber auch flüchtiger als ich sie irgend beobachtet."

Dieser Erinnerung an die perfönliche Grundlage von Goethes Farbenlehre und von seiner Liebe zur Meteorologie mögen in ähnslichem Sinn, als leichte hindeutungen auf die fünftige Beschäftigung mit Pstanzen = und Thier = Gebilden, hier noch drei Anmerkungen aus unseren Blättern folgen: S. 31 aus Niedesel Neise (burch Sizilien 1771):

Manna ist der Saft von einer Art weißen Birken, im Juli, August, September ausgezogen. Baumwolle, gefäet. Pstanze von 5 palmi; Frucht eröffnete Haselnuß; die früher gemachte Notiz S. 7: Lemerge Vegetatio oder Arborisicatio Martii. V. Hist. de l'Acad. des Sciences Année 1707, die in der Nähe des Merzmonats (1770) und im Vorgefühl des Naturerwachens geschrieben scheint; dann (nur durch die Zeile: Wie die Zeit die Betrübniß milbert, so milbert sie auch die Reue von ihr getrennt) solgendes zoologische Fragment S. 8, welches der Beschreibung des Nordlichts unmittelbar vorhergeht:

Die großen, wohlgemästeten Spinnen, die wir im Sommer in denen Geweben sehen, sind, wie man mir versichert hat, die Weibgen dieser Nation, da hingegen das männliche Geschlecht hager und unansehnlich in denen Nitzen des Gemäuers und den Fugen der Valken sich aufhält. Gegen Ende des Sommers ist ihre Paarung, früher oder später, je nachsem das Wetter warm oder kalt war, und es soll ein komisscher Spektakel sein, diese abenteuerlich und seindselig aussehende Ereaturen Liebe machen zu sehen.

# Philosophie und Theologie.

In bem Antheile bes jungen Goethe an biesen Wissenschaften ist eine ähnliche Spaltung wie in jenem an Medizin und Naturwissenschaft bemerklich. Auf ber einen Seite Streben nach klarer Berftansbigung burch einen Austausch von Selbsterforschung und Betrachtung gegebener Charaktere, auf ber andern im Gesühl bes unerschöpften Innern eine hinneigung zum christlich Mystischen, zum philosophisch Pantheistischen, zum Theurgischen.

Bwar faat Goethe (Bb. 26 S. 68) von fich und feinen Gefellen biefer Beit: "Auf philosophische Weife erleuchtet und geforbert zu werben, hatten wir feinen Trieb noch Sang", und indem er ben blaffen, ungefährlichen Einbruck, ben bas zum Feuer verbammte Système de la nature auf fie gemacht, febr bezeichnend fchilbert, nennt er (S. 71) ben Schaben, ben fie etwa boch von biefem Buche gehabt, "bag wir aller Philosophie, besonders aber ber Metaphnut, recht berglich gram wurden und blieben, bagegen aber auf's lebendige Wiffen, Erfahren, Thun und Dichten uns nur befto lebhafter und leitenschaftlicher binwarfen." Da jetoch hiermit (S. 69) "bie Soffnung" verbunten mar, "immer vernünftiger zu werben, uns von ben außern Dingen, ja von une felbst immer unabhängiger zu machen", so war schon burch bie Urt biefer Ausschließung selbst zunächst ein gewisses Philosophiren in ethischer und psychologischer Absicht hinwieder eingeschlossen. Und fo zeugt auch unser Tagebuch für ein Ausmerken Goethes auf bie natur= lichen und gefelligen Bebingungen menschlicher Entwicklung und Charafterbilbung, Fähigkeit und Sittlichkeit, beren Bewandtniffe er in Sprüchen Ginsichtiger, in Beispielen und Betrachtungen zu ergreifen fucht; eine Richtung, bie ohnehin im Geifte eines geborenen Dichters nicht fehlen fonnte.

Mit Uebergehung mancher biesem Sinn gemäßer Zeile, bie aber frater noch in anderer Beziehung anzuführen sein wird, erwähnen wir zuerst ber Bücher, bie zu solchem Zweck angemerkt wurben.

S. 11: Examen des esprits par Huarté.

Le portrait du charactère des hommes et des siècles p. Barclai (bgl. unten).

Spezieller S. 5: Les grands hommes vengés par Mr. de Sablons II Tom.

Einzelne Aussprüche von psychologischem ober ethischem Bezug:

©. 11: Hebetes vero et indociles, non magis secundum naturam hominum eduntur, quam prodigiosa corpora et monstra insignia. Quint. I, 2.

In quibusdam virtutes non habent gratiam, in quibusdam vitia ipsa delectant. Id. l. II, c. 3.\*

- ©. 13: Mandemus memoriae, quod vir mitissimus, et ob hoc quoque maximus, Thrasea crebro dicere solebat, qui vitia odit, homines odit. Plin: L. VIII. Ep. XXII. \*\*
  - S. 14: Est dolendi modus, non timendi. VIII, 14.
- S. 12: Adeo facilius est multa facere, quam diu. Quint. I, 12.

Minus afficit sensus fatigatio quam cogitatio. Id. ibid. \*\*\*

©. 16: Occasiones hominem fragilem non faciunt, sed qualis sit ostendunt. Kempis I, 16. †

"Un Manchen find bie Tugenden ohne Unmuth, an Manchen bie Fehler felbst gefällig." Derfelbe II, 3.

<sup>\*,/</sup>Se liegt eben fo in ber menfchlichen Natur, baß Schwache und Ungetehrige, als baß ungeheuerliche Körper und merkwürdige Unformen vorkommen." Quintilian I, 2.

<sup>\*\* &</sup>quot;Merken wir, was ber milbe und auch barum so große Theasea oft zu sagen pflegte: Ber bie Fehler haffet, haßt bie Menschen." Plinius Briefe B. 8 Br. 22.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;Schmerz hat ein Dag, Furcht feines." Plin. 8, 14.

<sup>&</sup>quot;Leichter allerbings thut man Bieles, als Unhaltenbes." Quint. I, 12. "Sinnenermubung greift minber an als Denfen." Derf. baf.

<sup>† &</sup>quot;Gelegenheiten machen feinen schwachen Menschen , sonbern zeigen ihn wie er ift." Rempis I, 16.

Ms Beweis ferner, baß Geethe Barclans Icon animorum (Seelen = Schilterung), wovon er oben bie frangöniche lteberfetung sich aufmerkte, balb hernach im Originale las, find folgente Ausgüge baraus intereffant:

©. 16: Media autem indoles — lætitia capacis animi exuberans, eique non efficta prudentia frenum imponens, ea demum omni pretio major, et ad sapientiæ simulque hilaritatis imaginem exacta est. Barclay Icon Anim. III.

Nimirum ut in regionibus, ubi vulgo, et velut ipso natalium munere, acria aut lepida ingenia exurgunt, pauci ex suæ mediocritatis tenore vel curant vel possunt excedere, ita humilioris veluti fati gentes, et plus antiqua bonitate, quam per vanam subtilitatis culturam ornatæ, interdum ingeniis sunt insignes, quæ propius ad coelum accedant, quam ad terram erant nata. Id. c. V.\*

Beispiele von sittlichen Zustanten unt Charafteren:

Ven vollsthümlichen: S. 1: De Moribus germ (anicis) minime ut volunt formatis. Tac. Hist. lib. 4 cap. 46. Pomp. Mela. (Ben ber angeblichen Sitten=Robheit ber Germanen: Tacitus Historien IV, 46. Pomponius Mela. — Tacitus erzählt bert, wie nach bem Falle bes Litellius und Noms Eroberung burch Vespafians Leute, bie besiegten und entwassneten Vitelsianer aufgebeten und

<sup>\* &</sup>quot;Der in ter Mitte ftehente Charafter aber, ber bie frohliche Lebhaftigteit eines fahigen Geiftes hat und fie babei mit eigener Klugheit zügelt, hat ben hochsten Werth und ift zum Mufter ber Weisheit und ber heiterkeit zugleich gemacht." Barclay Ic. anim. 3.

<sup>&</sup>quot;So wie in Gegenden, wo gewöhnlich, und gleichsam von Haus aus gute und wisige Köpfe fich finden, nur wenige über bie Mittelgüte ihrer Art fich zu erheben betacht ober fähig find: so haben Bölker, tie, so zu fagen, vom Schiffal niedriger gestellt und mehr durch altväterliche Biererteit als mit ben Eitelkeiten seiner Bildung geziert find, bisweilen Geifter aufzuweisen, bie bem Himmel näher kommen, als durch ihre Geburt ver Erte." Ders. C. 5.

zur Musterung geordnet wurden; wie sie aber, ba man gleichzeitig Germanische und Britanische Truppen, auch zur Musterung, aber in Wassen unt von ihnen gesondert, ansstellte, bese Absicht arzwöhnten. "Besonders der Germanische Soldat gab ihnen Kurcht, als sei es bei dieser Absenderung auf ihre Niedermehlung abgesehen." — Sie irrten aber und besuhren nichts von den Germanen. — Der Geograph Pomponius Mela schiltert das rauhe Leben, die wilde Kriegelust und Unabhängigkeitsliebe ber alten Deutschen, ohne ihre Güte sur Gastfreunde und Milte gegen Schupbedürstige zu verschweigen.)

©. 3: Sinensis Imperii Libri Classici Sex. Adultorum Schola, Immutabile Medium, Liber Sententiarum, Memcius, Filialis Observantia, Parvulorum Schola. a Franc. Noel. Pragæ 1711.\*

Einzelne Charafterbilder:

S. 12 und 26: Der bei Frostwetter tolle, in seiner Ersscheinung bizarre Heinrich III. (aus de Thou und Sully, s. oben). \*\*

S. 14: Der weichsiche Mäcen (Ne in lectulo quidem nisi ab aliis movebatur. Vivebat tamen et vivere volebat. De Meccanate idem sentiente vid. Senec. CI.). \*\*\* S. 17:

<sup>\*</sup> Die fechs elassischen Bucher bes Chinesenreichs: Die Schule ber Erwachsenen; bie unverrüchbare Mitte; bas Buch ber Sprüche; Memeius (von Mem-tsu, bem Nachfolger bes Konfutsee); Kinderrsticht! Schule ber Kleinen. Ans bem Chinesischen in's Latein übers. v. Fr. Noel. Prag 1711.

<sup>\*\*</sup> Gin anderes Beifriel vom Ginfing bes Materiellen auf bas Geiftige entshält bas oben angeführte Unborisma von Boerhaave. — Etwas Griebtes ober Gehörtes von ähnlichem bifteren Zusammenhang ichelnt S. 14 in bie Grinnerungsworte gefaßt: V on der unglücklichen Frau, deren Blut ihr Gehirn verrückt hatte.

<sup>\*\*\* ,,</sup> Selbst auf bem Sopha konnte er nicht ohne frembe hilfe fich bewegen. — Doch lebte er, und lebte gerne. Ueber bie gleiche Gesinnung bes Mäcenas s. Seneca 101."

Der abergläubische Pompejus (Etenim ille - Pompejus - admodum extis et portentis movehatur. Cic. de Div.). \*

- E. 6: Die grauen Genüßlinge Et. Aulaire und Chaulieu (nach dem Gedicht auß dem Merc. de Fr.); S. 4: Boltaire & Selbstlob (f. unten); S. 16: Rouffeau: La postérité n'y verra dans ses erreurs mêmes, que les torts d'un ami de la vertu. Rousseau Lett. à Mr. de Beaumont Arch. de Par.
- S. 17 sicht: Joannis Vincentii Pinelli Vita a Paulo Gualdo conscripta, Aug. Vind. 1607 in 4 prodiit. Recusa curante Guilielmo Bathesio inter cæteras virorum aliquot illustrium vitas p. 314 quod Opus Lond. 1681 editum; und es läßt sich mehr als eine Beziehung tenfen, in der tem jungen Goethe Charafter und Leben dieses im 16ten Jahrhundert als Jurist, Mediziner, Mathematiter, Historiser, Münztenner und Schristensammser, wie auch durch Leiden und Ende (nach seinem Tode sollen sich fünfzgehn Steine in seinem Leib gefunden haben) berühmten Italieners interessischen sonnte.

Diese Beispiete, wie die vorher angeführten Urteile, haben freitich, für sich genommen, nichts im engeren Sinn Philosophisches, aber zusammengefaßt, deuten sie, als entlegene Punkte einer Peripherie, auf den gemeinsamen Mittelvunkt: ein vielseitiges anthropologisches Interesse. In den Kreis dieser Betrachtung wesentlicher Bedingnisse des Menschlichen und Sittlichen gehört auch noch Volgendes, worin zugleich die Andeutung enthalten ist, daß Goethe solchen Erfahrungsverstand als die wahre Weisheit der Philosophie entgegenzusepen geneigt war. S. 18:

Ich habe die Briefe bes Grafen von Teffins \*\* gelefen;

<sup>\*</sup> Ueber ihn (Pompejus) hatten Eingeweibe und Borgeichen große Macht. Cicero, von b. Beiffagung. \*\* Der Graf war ichwebischer Staatsminister; feine Briefe, an ben Kron-

ein liebensmurbiger, erfahrner Greis blieft aus jeder Zeile. Man sieht, daß feine Klugheit nicht ein Kind der Spekulation, sondern des Lebens ist. Genung, er ist ein Weiser, ohne ein Philosoph zu sein, und eben der Mann für den Platz. Ich bin zu weit von der Majestät, um zu beurtheisten, in wiesern die Schmeicheleien, die er dem Prinzen auf jeder Seite sagt, entschuldigt werden können. Ein freier Menschenverstand und ein zürtliches Gerz empfelen das ganze Buch.

Ich bin nie an Hof gewesen, mich interessirte "ber Berr und Diener" von Mosern \* also nicht. Sofleuten mag er

prinzen von Schweben gerichtet, wurden in's Französische übertragen in zwei verschiebenen, aber gleichzeitigen Ausgaben: Lettres à un jeune prince par un ministre d'état chargé de l'élever etc. traduites du suédois. Londr. & Amst. Harrevelt 1755 in 8. und Lettres au prince royal de Suède, trad. d. s. (par Roger, publ. p. El. Cath. Fréron) Paris. Jombert 1755, 2 Vol. 12.

\* Dies Buch erschien zu Frankfurt am Dt. 1759; in neuer Ausg. 1763. Goethe in feinem Leben, wo er, Bb. 24, ber Gefchichte feiner Anabenjahre bie Umriffe von einer Angabl ausgezeichneter Manner feiner Beimat einflicht, gebenft S. 121 auch biefes Karl Friedr. v. Dofer, als eines vorzug= lichen Mannes, beffen Perfonlichfeit nicht fowohl als feine Wirfung in ber Machbarichaft und feine Schriften einen fehr bereutenben Ginflug auf ihn gehabt. "Auch er hatte einen grundlich fittlichen Charafter, ber, weil bie Bebrechen ber menfdelichen Natur ihm wohl mandmal zu ichaffen machten, ihn fogar zu ben fogenannten Frommen bingog (vgl. Bb. 26 G. 106); und fo wollte er, wie von Loen bas Sofleben, eben fo bas Gefchafteleben einer gewiffenhafteren Behandlung entgegenführen. Die große Ungahl ber fleinen beutschen Sofe ftellte eine Menge von Berren und Dienern bar, wovon bie erften unbedingten Gehorfam verlangten, und bie anbern meiftentheils nur nach ihren lleberzeugungen wirfen und bienen wollten. Es entftand baber ein ewiger Conflict und ichnelle Beranterungen und Explosionen, weil bie Birfungen bes unbedingten Santelne im Rleinen viel geschwinder merflich und fcablich werben als im Großen. - Dlofer wollte als Staats = und Befcafts= mann wirten, und hier gab fein ererbtes, bis zum Detier ausgebilbetes Talent ihm eine eutschierene Ausbeute; aber er wollte auch zugleich als Denfch und Burger handeln und feiner fittlichen Burbe fo wenig als möglich vergeben. Cein : Berr und Diener, fein Daniel in ber Lowengrube (vgl. Goethe ebenbaf. 6. 223), feine Reliquien ichiltern burchaus bie Lage, in welcher er fich gwar

gefällen haben, wie einem eine genaue Landkarte einer Gegend gefällt, die man fehr wohl kennt; aber es scheint auch nur Topographie und keine meistermäsig gemalte Landschaft zu sein.

Nächst biesen Sittenfindien sind auf Philosophie bezüglich einige Anmerkungen, die man zur Pabagogik, Methodik und zur Geschichte ber Philosophie rechnen kann.

S. 11: Bon Betuleji Art zu lehren vid. B. Crophius Hift. tes Augsburg. Gymnas. P. II, p. 122 seq.

Dafelbst: Bom Stoifer Chrysipp Patagegisches:

Nutrices si fieri posset sapientes Chrysippus optavit. — De pædagogis hoc amplius, ut aut sint eruditi plane, quam primam esse curam velim, aut se non esse eruditos sciant.\*

Von Platen und ben Sefratisch = Platenischen Dialogen:

- ©. 12: Sophronem mimorum scriptorem Plato adeo probavit, ut suppositos capiti libros ejus cum moreretur habuisse credatur. Q. X.
- ©. 13: Alii sunt sermones Socratis ad coarguendos qui contra disputant compositi, quos ἐλεγπτικὸς vocant, alii ad præcipiendum qui δογματικοί appellantur. Id. II, XV. Φου Ερίfure Luftbilbern:

Nec vero saltem iis quibus ad evitanda vitia judicii satis

nicht gefoltert, aber boch immer geklemmt fühlte. (Auch Bb. 25 S. 100, wo Goethe von ber abstrusen Schreibart ber Juriften bes vorigen Jahrhunterts und von ten Wenigen spricht, bie zur Zeit seiner Jüngtingssahre hiertn Besseres leisteten, nennt er biesen jüngeren von Woser als einen freien und eigentümtlichen Schriftsteller.) — Bei bieser Art zu benken und zu empfinden mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm seine große Gewantheit nicht sehlen ließ. Ich erinnere mich seiner (vgl. Bb. 58 S. 99, Bb. 31 S. 60) als eines angenehmen, beweglichen und babei zarten Mannes."

\* "Die Barterinnen munichte Chryfippus, mo möglich, weife. — Bon ten Babagogen ferner Diefes: tag fie entweber gang gebilbet feien; was ich zuerft und gumeift empfehle; ober es miffen, bag fie feine Bilbung haben."

fuit, sufficiat imaginem virtutis effingere, et solam, ut sic dixerim, cutem, vel potius illas Epicuri figuras, quas e summis corporibus dicit effluere.\*

Von Giordano Bruno & 2. von Malebranche und ter Aenterung seiner Theorie S. 17 (f. unten).

In alles bies mehr elementarischer Art, so ließ sich ber Jüngling auch barüber hinaus in's eigentliche Philosophiren ein. Zum Zeichen bessen finden wir (S. 21—25) eine Vergleichung bes Phäbon von M. Monbelsschn (Phäbon et. üb. b. Unserblicht. b. Seele. Verl. 1767) mit bem Platonischen, zwar nicht in ber Urschrift, aber ber Köhler'schen Ueberschung (Phäbon, übers. von J. B. Köhler. Lübeck 1769).

Der Auszug ift fo bundig, bag wir ihn gang geben.

©. 21:

#### Phädon.

Sin Weifer stirbt gerne, So beginnt bas Gespräch. Eine kleine Abhandlung über ben Selbstmorb. Hier weicht Moses zum erstenmal ab.

Es sei keine Art bes Selbstmorbes ba er jetzt so willig sterbe, behauptet Sokrates.

Hatte ich nicht Hoffnung, sagt er, ba wo ich hinkomme wieder weise und gute Gottheiten zu finden, und auch bie Seelen der Verftorbenen, bie bort weit reiner und heiliger

<sup>\* &</sup>quot;An Cophron, tem Berfasser ter Mimen (volfsmäßiger Charafterbilter in Gesprächen), hatte Plat on solches Gefallen, bag man bei seinem Tote teffen Schriften unter seinem Haupte gefunden haben soll."

<sup>&</sup>quot;Die Gotratischen Gefprache find theils auf Biberlegung entgegenftebenter Ansichten eingerichtet, Die sogenannten elenttischen, theils lehrenten Inhalts, bogmatische genannt."

<sup>&</sup>quot;Diejenigen, welche genug Urteil hatten, um Tehler zu vermeiben, merben fich auch nicht begnugen mit einem außeren Abbilde bes Bortrefflichen, gleichsam ber blofen haut beffelben, ober beffer zu sagen, Epiturs Figuren, wie fie ihm zufolge von ber Oberflache ber Korper ausstließen."

find als hienieben: fo ware es freilich eine Thorheit, ben Tob so wenig zu achten und ihm willig in die Arme zu rennen.

Man bittet ihn seine Soffnungen zu erklären.

Gin Weifer, fängt er an, lernt seine ganze Lebzeit burch fterben.

Der Tob, fett er voraus, fei eine Trennung bes Leibs und ber Seele.

Für den Leib forgt der Weise nicht.

Denn er ist ihm vielmehr beschwerlich. Die Seele kann sich schwer zur Betrachtung ber geistigen Wesen erheben. Hier weicht Moses zum zweitenmal ab.

Gereinigt burch bie Befreiung bom Körper zu werben, fei bes Weisen Soffnung und Wunsch.

Es gebe Leute, bie aus Furcht für andern Uebeln gerne fterben. Das feien keine Weifen.

Ich glaube, allba beffere Freunde zu finden als ich hier verlasse.

(3. 22:) Co enbet sich ber Eingang. Cebes verlangt, bewiesen zu haben, bag bie Seele nicht vergänglich sei.

Beranderung heißt, wenn eine entgegengesette Bestimmung ber ersten an einer Sache folgt.

Dazu alle mittleren Zuftände genommen werden muffen. Alles Beränderliche kann keinen Augenblick unverändert bleiben.

Platons Cokrates führt seinen Beweiß hier aus bem Birkel ber Dinge.

Die Volge ber Beit geht in einem fort, und est giebt keine zween Augenblicke, bie fich am nächsten find.

Die Folge der Veränderungen kommt mit der Folge der Beit überein und ist ebenfalls so stätig, so unzertrennlich, daß man keine Zustände angeben kann, die sich einander die näch= sten wären, oder zwischen welchen nicht ein Uebergang statt= sinden sollte.

# Vom thierischen Leibe.

Wenn wir fagen, die Ceele ftirbt, so heißt's entweder fie vergeht in einem Wink ober nach und nach.

Bwischen Sein und Nichtsein ift eine entsetzliche Aluft, bie von ber Natur ber Dinge nicht übersprungen werben kann.

Und von Gott haben wir nichts zu fürchten.

Kann die Seele ohne Sinne empfinden?

Sie wird bie erhabene, heilige, geiftifche Befühle von Schönheit, Ordnung und alfo von Gott haben.

(S. 23:) Bis hierher hat Platons Sokrates erwiesen, es fei alles Erinnerung was wir in unserm Leben benken.

Und weil wir einen Begriff vom Gleichen hatten, bas boch vor unfrer Geburt muffe bagewesen sein, so muffe unfre Seele auch vor unfrer Geburt bagewesen sein.

Das Unfichtbare, Geiftische ift nicht zusammengesetzt, unfre Seele auch nicht, kann also nicht getrennt werben, und bleibt also nach bem Tobe.

Moses II Abschn. Köhl. Ph. 73.

Simmias nach einer Deklamation von Empfindungen ber Unsterblichkeit wirft ein, es könne das was wir Seele nennen, ein Werk der Organisation sein, und sei vergänglich, wie die Harmonie nach zerrissner Leier. Cebes fagt, es könne wohl die Seele fortbauern, vielleicht aber in einem bummen schlafenden Buftand.

Beim Plato sagt Simmias eben dasselbe. Cebes aber wirft ein, es könne wohl die Seele, obwohl der würdigere Theil, endlich untergehn; wie ein Weber, der viele Kleider sich gewebt, endlich doch stirbt und das Geringere, sein letztes Kleid, zurückläßt.

Ein anders ift Gbenmas, fagt Sofrates beim Mofes, ein anders die Empfindung besselben; diese lettere kann nicht ansters als einfach sein.

Busammensetzung ist eine Verbindung entfernter Theile, baburch entsteht eine Ordnung, oder eine Kraft.

Wenn alle einzelne Theile in einer tobten Ruhe liegen, fann bas Ganze feine Rraft haben.

(3. 24:) Im Gangen kann hingegen ein Chenmas fein, wenn in ben Theilen keinst ift. Denn Manigfaltigkeit, woraus bas Gange besteht, kommt keinem Theile zu.

Und im Ganzen kann keine Wirksamkeit entstehen, wenn nicht jeder Theil wirksam ift.

In der seelenlosen Natur giebt's kein Zusammenhalten. Die Kraft bes Zusammenhaltens im Menschen kann ich nicht burch Harmonie erklären: ich erklärte sie ba durch ihre eigne Wirkungen.

Aber vielleicht ist bieses benkende Vermögen eine von den Thätigkeiten des Zusammengesetzen, die von der Lage der Theile wirklich unterschieden, und dennoch nirgends anders als im Zusammengesetzten anzutreffen sind.

Die Bestandtheile unsers Körpers müßten also Kräfte haben, aus benen im Z(usammensein) bas Vermögen zu benken entspringt. Und ihr (biefer Kraft, biesem Vermögen) entweber ähnlich oder unähnlich.

Das Zusammennehmen ber einsachen Kräfte, aus welchen eine unähnliche Kraft bes Zusammengesetzten entspringen soll, setzt ein benkendes Wesen zum vorauß, dem sie in Verbinzung anders scheinen als sie sind. Daher kann aus diesem Zusammensetzen das denkende Wesen nicht entspringen.

Alfo mußten bie Theile sich und bem Ganzen ähnlich und auch benkenbe Kräfte sein.

Und endlich mußten wir doch eine Kraft zugeben, die alle andern versammelte. Ober wir gaben (S. 25) viele Geister zu, da ich nur einen haben will.

Sokrates beim Plato fagt erst, wenn bie Seele eine Harsmonie ware, so müßten alle Seelen einander gleich sein. Hers nach sei eine Harmonie nichts thätiges.

# III Abschnitt.

Sokrates beim M. widerlegt den Zebes \* hauptfächlich durch die Betrachtung des Zunehmens von unferer Geburt an, und durch die Empfindung und Bestrebung nach Unendelichkeit, die wir in uns fühlen.

Beigt endlich die Schwierigkeiten, die ein entgegengesetztes Spstem hat; die Fürtrefflichkeit der Volgen bes seinigen. Und schließt mit seinem Tode.

<sup>\*</sup> Oben mar Cebes geschrieben; bag wir hier bas 3 fur bas C finten, ift Ginflug ber bamals von Wieland nen eingeführten Schreibung Haffischer Namen und Worte, bie nachher nicht burchgebrungen ift.

Veim Plato fängt Sokrates an zu erzählen, wie es ihm mit seinen Spekulationen über die Entstehung und Berände= rung ber Dinge gegangen.

Das Schöne und Gute ist was wirkliches.

Man weiß nicht, auf welche Weise ein Ding etwas werbe, als burch die Theilnehmung an dem jedem Dinge eigenen Wesen.

Entgegengeseigte Bestimmungen können sich nicht nur nie miteinander vereinigen, sondern auch andre Sachen leiben nicht, daß in ihnen entgegengesetzte Bestimmungen zusammen= kommen.

Die Seele führt bas Leben immer mit sich, also kann sie nicht sterben.

Bierauf folgt eine erbauliche Cosmologie, und er ftirbt.

Bur Vernunstreligion, ber bem Inhalte nach bieses Stück schon angehört, sind noch ein Par andeutende Stellen des Tagebuchs zu erwähnen. In bemselben gebenken ber Angrenzung von Philosophie und Religion: die Stelle S. 15:

Les diverses sectes de philosophie chez les anciens étoient des espèces de religion. Montesq. p. m. 338.

und bas einzelne Beispiel eines Uebergangs, bas Goethe fich . 17 lateinisch angemerkt hat:

Nicol. Malebranche primo Cartesium secutus in libello Recherche de la Verité seu De inquirenda veritate, genuinum ipsius sensum expressit. Secessit vero expost in societatem eorum quos Enthusiastas nominare solemus atque libellum de Natura et Gratia edidit.\*

\* "Nic. Malebranche schloß zuerft an Descartes fich an und gab in ber Schrift Recherche de la Verité gang bessen Gebanken wieber. Hernachmals

Dem Gegensate aber ber Vernunftreligion mit ter positiven gelten folgende Anmerkungen aus Voltaire und aus Rousseau:

S. 4:

J'ai fait plus en mon temps que Luther et Calvin;
On les vit opposer par une erreur fatale
Les abus aux abus, le scandale au scandale;
Parmi les factions ardens à se jetter,
Ils condamnoi(en)t le Pape, et vouloi(en)t l'imiter.
L'Europe par eux tous fut longtemps désolée;
Ils ont troublé la terre, et je l'ai consolée.
J'ai dit aux disputans, l'un sur l'autre acharnés:
Cessez impertinens, cessez infortunés,
Très sots enfants de Dieu, chérissez vous en frères,
Et ne vous mordez plus pour d'absurdes chimères.

Voltaire. \*

aber gefellte er fich zu ben sogenannten Schwärmern und gab bas Buch von ber Natur und Gnabe beraus."

<sup>\*</sup> Bal. Bb. 26 G. 60, mo fich Goethe auf febr burchbachte Beife über Boltaire ausspricht, übrigens gesteht, bag ihn und feine beutschgefinnten Freunde besonders bie parteiifche Unredlichfeit Boltaires und bie Berbilbung fo vieler würdiger Gegenstände immer mehr abgestoßen. "Er hatte bie Religion und bie beiligen Bucher, worauf fie gegrundet ift, um ben fogenannten Pfaffen gu ichaben, niemals genug berabseben fonnen und mir baburch manche unan= genehme Empfindung erregt." Bal. G. 103. Auch Goethes Brief bes Baft or 8, beffen Entstehung ziemlich gleichzeitig mit ben Erhemeribes ift, gebort feinem gangen Inhalte nach hierher, zumal bie Stelle über gewiffe Philosophen. "Es liegt ihnen nichts fo fehr am Bergen, als bie Tolerang, und ihr Spott über alles, mas nicht ihre Meinung ift, beweist, wie wenig Friede man von thnen gu hoffen hat. 3ch mar recht erfreut, ju boren, bag 3hr Guch niemals mit ihnen geganft. Man halt einen Mal am Schwange fefter als einen Lacher mit Grunben. Es geschah bem portugiefischen Juben recht, ber ben Spotter von Ferneh Bernunft hören machen wollte; feine Grunde mußten einer Sottife weichen, und anftatt feinen Wegner überführt gu feben, fertigte ihn biefer febr tolerant ab und fagte: Bleibt benn Jute, weil ihr es einmal feit. - Bleibt benn Philosoph, weil ihr's einmal feib, und Gott habe Mitleiten mit Guch! Co pflege ich zu fagen, wenn ich mit fo einem zu thun babe." - "Das Saupt=

3. 16: Le peché originel explique tout, excepté son principe, et c'est ce principe qu'il s'agit d'expliquer. Rousseau Lettre à Mr. de Beaumont Arch. de Par.

J'ai prouvé que toute la gloire du paradis les tentoit moins qu'un morceau de sucre, et qu'ils craignoi(en)t beau-coup plus de s'ennuyer à vèpres que de bruler en enfer. Ibid.

Est-il simple, est-il naturel que Dieu ait etc. chercher Moise pour parler à Jein Jacques Rousseau.

Das wir von jenen Verfen Voltaires nicht voraussetzen burfen, bağ Goethe fie einfach aus Zustimmung und Woblgefallen abgeschrieben, bas ift gewiß von tiefen lettern furzen, aber bebeutenten Zeilen, tiesen Perlen, tie er bei tem ethischen Denker auflas, anzunehmen. "Rouffeau, fagt Goethe (Bb. 26 G. 64), hatte uns mahrhaft jugefagt." Und wenn von ten bier bemerkten Gagen ber erfte bas Dogma von ter Erbfunte in fich felbst gurudtreibt, auch ter zweite zeigt, bag ber Fall, von bem man fie ableiten will, fie ichen voraussett; fo bezeichnet Goethe im "Brief tes Pastors", obwohl auf indirette Beife, taffelbe Dogma als unerflärlich und witersprechent. - "Für tie Erbfunte können wir nichts und für bie wirkliche auch nichts. Das ift fo natürlich, ale, tag einer geht, ter Guge hat; und barum verlangt Gott gur Seligfeit feine Thaten, feine Tugenben, fonbern ben ein= fältigsten Glauben; und burch ten Glauben allein wird uns tas Berbienft Chrifti mitgetheilt, fo tag wir bie Berrichaft ter Gunte einigermaßen les werten bier im Leben; und nach unfrem Tote, Gett weiß wie, auch bas eingeborene Verberben im Grabe bleibt. Wenn nun

elend ber Intoleranz offenbart sich boch am meisten in ben Uneinigkeiten ber Ghriften selbst, und tas ift was Trauriges. Nicht taß ich meine, man sollte eine Vereinigung suchen; tas ist eine Sortisse wie die Republik Heinrich tes Bierten. Wir sind alle Christen, und Augsburg und Dortrecht machen so wenig einen wesentlichen Unterschied ter Religion, als Frankreich und Leusschland in bem Weigen tes Menschen. Dazu die folgenden schönen Stellen über Luther und Calvin, Katholiten und Protestanten, Kirchen und Sekten.

ber Glaube bas Einzige ist, wodurch wir Christi Berdienst uns zueignen, so sagt mir, wie ist's denn mit den Kindern? Die sprecht ihr
felig, nicht wahr? Warum denn? Weil sie nicht gefündigt haben!
Das ist ein schöner Sat, man wird ja nicht verdammt, weil man
fündigt. Und das eingeborne Berderben haben sie ja doch an sich, und
werden also nicht aus Berdienst selig. Run so sagt mir die Art, wie
die Gerechtigseit der menschzewordenen Liebe sich den Kindern mittheilt.
Seht, ich sinde in dem Beispiel einen Beweis, daß wir nicht wissen,
was Gott thut, und daß wir nicht Ursache haben, an Zemandes Seligfeit zu verzucksseln."

Was hier, als Gefühl, zum Grunde liegt, daß bie menschliche Natur nicht schlechthin erblich bofe, sondern Quell bes Guten und Bofen in Ginem fei, machte Goethe zwei, brei Jahre nachher fich beut= licher, als er von befreundeten Pietisten durch nichts anders sich ge= schieden fah, als burch seinen Glauben an einen ber menschlichen Natur bei allen erblichen Mängeln unabsprechbaren inwendigen Reim zur geistigen Glüdfeligkeit. "Bon biefer letteren Ueberzeugung (Bb. 26 S. 307) war ich auf's innigste burchbrungen, ohne es selbst zu wiffen, obwohl ich mich mit Mund und Keder zu bem Gegentheile bekannt hatte. — Aus diesem Traume wurde ich geriffen, als ich biefe meine, wie mir schien höchst unschuldige Meinung in einem geistlichen Gefbrach höchst unumwunden eröffnete, und beghalb eine große Strafpredigt erdulden mußte." Da erkannte benn Goethe bie Rluft, bie ihn von jener Lehre trennte und schied von der Wesellschaft dieser From= men, weil ihm unmöglich schien, ber Natur, an bie er nach allen Seiten gewiesen, und bie ihm in ihrer Herrlichkeit erschienen war, so vielen Wackern, bie fich's in ber Pflicht, um ber Pflicht willen, fauer werben ließen, ja fich felber zu entsagen. Als ein Zeugniß nun, wie viel früher, was hier zur Entscheidung fam, sich schon in ihm bewegte, kann die Aushebung jener Zeilen aus Rouffeau gelten. Auch bas britte Satichen über Moses, so werth es ift, um sein felbst willen bewahrt zu werben, gewinnt in unserem Tagebuch fast bie Bebeutung eines Motto's, wenn wir uns erinnern, daß die erste ber "zwei biblischen Fragen", die Goethe gleichzeitig mit dem Brief bes

Paftors bruden ließ, und bie ihn schon zu bieser Zeit beschäftigt haben kann, bie Gesetzgebung Mosts und ihre partifulare Bestimmung betraf.

Neben biesen Spuren in ben Tageblättern von einem verständigen Restektiren über das Verhältniß des Menschen zur Natur, zur sittlichen Welt, zur Gottheit, hat aber auch die Mysit, die positivere, welche Goethen in Leipzig aus seinem Freunde Langer wohlthätig angesprochen hatte (Bb. 25 S. 187 f.), und die überschwengliche, die ihn bann aus der schönen Seele anwehte, mit der Hinneigung zur Kabbala (S. 200 f.), noch immer einigen Spielraum.

Die Stelle S. 16, bie uns verräth, taß Goethe bie innigen Ergießungen bes Thomas a Kempis gelesen, ift, weil gerade bieses Eitat nichts Mystisches enthält, schon oben angeführt. So zeigt auch S. 2 eine an sich nur äußerliche Netiz, baß er einem andern mystischen Theologen bes Mittelalters Ausmertsamkeit widmete:

Tauler war Cuftos und Priefter in ber teutschen Ferren Saufe zu Franksurt v. Arnbis Bebenk. über Taulers Theologie.

Von weiteren zwei chriftlich Begeisterten find Schriften angemerkt S. 15:

Jean de Bernieres Louvigni das verborgene Leben mit Christo in Gott.

Petri Poiret, \* de eruditione solida, superficiaria et falsa Libri III. (Drei Bucher von ber breifachen Gelehrsamkeit, ber gründlichen, oberstächlichen und falschen.) Dazu nach einem Zwischensatze bie Bemerkung:

Libro Poiretii supra memorati, cum primum Halæ 1694 ederetur, Christian. Thomasius dissertationem junxit, qua mysticus ipse haud parum videbatur; quam tamen postea

<sup>\*</sup> Protestantischer Breriger und philosophirenter, gelehrter Dibfifter, geb. zu Dien 1646, geft. in Reinsburg bei Lepten 1719.

abstulit, aliam solidiorem, ut dicunt, substituens. Vid. Stolle Phil. Gelahrt. p. 39.\*

Zener Zwischensat berührt, auch nur literarhistorisch, ben älteren Theosophen Agrippa von Nettesheim:

De libri Nettesheimiani editione integerrima vid. Schellhorn in Amoen. lit. T. II P. V.

Editionem integram ferunt, quam de anno 1532 in 8 reperimus.

Aus Agrippa wollte Goethe wohl seine Kenntniss ber Magie vermehren, wie ferner aus ben Schriften bes Theophrastus Paracelfus, von bem schon zur Medizin ein Par Sätze zu erwähnen waren. Noch allerlei aus ben Traftaten bieses Kabbalisten sindet sich im Anfange unserer Tageblätter. Er eröffnet sie S. 1:

Paracelsus von Schülern in einer weichen Schale.

Peuschels Abhandl. der Phisiognomie, \*\* Metostopie und Chiromantie. Leipz. 1769.

Par(acelsus) redet schon wider die Temperamenten, und sagt, ihr Grund sei nichts als eine fliegende Spekulation. Paragrani Erster Traktat von der Philosophen.

Hierauf folgt von bemselben aus Paragrani anderem Traktat von ber Aftronomey Etwas zur Mufit (f. unten).

Dann nach brei anderweitigen Moten:

<sup>\* &</sup>quot;Als jenes Werf von Poiret jum erstenmal 1694 in Galle heraustam, fügte ihm Chriftian Thomasius eine Differtation bei, bie ihn felbst gar fehr als Mbfitter erscheinen ließ; nachmals' aber nahm er sie weg und setze an ihre Stelle eine andere, wie man sagt, besser haltbare. S. Stolle Bhil. Gelahrt. S. 39."

<sup>\*\*</sup> Alfo auch ichon etwas Physiognomit vor ber Befreundung mit Lavater und seinen Bestrebungen. Die Unfuhrung aber biefes Buchs von Leuichel hangt mit ber folgenben bes Utreils von Baracelsus insofern zusammen, als Beuschel sehr weitläufig über Ursachen, Arten und Aeußerungen ber Temperamente handelt.

Par. fagt, Gott habe alle Dinge aus nichts erschaffen im Labyrintho Med. Cap. 5.

Wieber, G. 6:

Also wisset, daß die Spinnen alle aus dem M. M., welsches ist ein lufftig, feurig Gift, von den Teuffeln in dem Luft ausgebrütet werden. Tr. 4 de Pestil.

Und wie keine lebendige Creatur ohne eine Gebehrde und Anzeigung ist, wozu tieß zu gebrauchen nut ist, also ist auch bas Gebehrde ber Spinnen, wenn sie bas Nad macht, eine Anzeigung ber Zaubereh. Ib.

Enblich S. 7 aus ber Geomantia in bem Tr. de Podagra bas früher Angeführte über luxum corpus, bie Stelle über bas Unszulängliche ber Anatomie, und aus bem Buch ven ben tartarischen (ober Weinstein:) Krankheiten bas Rezept, um ben Stein zu finden.

Insofern man nur biese aphoristischen Aufzeichnungen vor fich bat, fann man freilich fich schwer ber Bermuthung enthalten, bag Goethe etwas zu renommiren beliebte, wenn er nachmals behauptete (26. 25 S. 314): "Um meiften aber verbarg ich vor Berbern meine muftifch= cabbalistische Chemie und was sich barauf bezog, ob ich mich gleich noch fehr gern heimlich beschäftigte, sie consequenter auszubilben, als man fie mir überliefert hatte." Confequeng möchte bie ftartfte Seite bieser gangen Denkweise nicht sein und ift auch jenem furz vor bem Albgang nach Strafburg erbachten Spfteme nicht nachzurühmen, welches Goethe, ale eine Frucht seines Umgange mit Wellinge Opus magocabalisticum, Paracelsus, Basilius Balentinus, helmont und Starten, mit ber Aurea Catena Homeri und Arnolds Kirchen- und Reger-Geschichte, und nicht hat vorenthalten wollen (Bb. 25 G. 201. 213). Die Berknüpfung, in die er bort bie Trinität mit Luciser und ben Engeln, mit ben Letteren bie ichwere, feste, finstere Materie, und mit ber Ersteren bas Licht und ben Puls bes Lebens bringt, ber Prozeß von Abfall und Rückfehr, als beffen Ente ter Mensch entsteht, in welchem fortwährende Absenderung mit ewiger Erlöfung fich verbindet, ift freilich Vorstellung einer spekulativen Wahrheit, nur nicht in logischem Zusammenhange, sondern in einer scheinbaren Genesis, mit welcher die Gefälligkeit und Willkühr der Einbildung dem Mangel des Letztern zu Hilfe kommt. Und so konnte sie wenigstens der Hinsblid auf Schüler in weicher Schale, Spinnen-Zauber, luxum corpus und Steinrezept um nichts censequenter machen. Indessen sehnen wir aus jenem Versuch und ein Par noch mitzutheilenden Stellen unserer Blätter, daß der Jüngling, in dem allgemein menschlichen Kampse zwischen anerschaffener Veschränkung und wesentlicher Unendlichkeit, Sätze eines schilesophischen Pantheismus, und die Verstellung der Emanation, mit Liebe ergriff. Solche Gedanken, indem sie das Wirkliche in's Ewige versenkten, die Gettheit nicht nur über, sondern in der Natur faßten, trasen überein mit der Natur des Lichters, mit seinem Triebe, Leben und Erscheinung als Seele und Geist, und das Innigste als wirklich zu schauen.

So zeichnet er fich S. 16 auf:

Cumque omnia completa et referta sint aeterno sensu et mente divina, necesse est cognatione divinorum animorum animos humanos commoveri. Cicero de Divin. I. \*

So nimmt er (benn, wir burfen wehl bie frangofifche Anmertung S. 2 ihm felber gufchreiben) mit richtigem Gefühl bes tieffinnigen Giorbano Bruno gegen Baple fich an, obwohl er bie Vertheibigung nur allgemein führt und bie Grenze ber Zustimmung unbestimmt läßt.

©. 2: Je ne suis pas du sentiment de Mr. Bayle à l'égard de Jor. Brunus, et je ne trouve ni d'impiété ni d'absurdité dans les passages qu'il cite, quoique d'ailleurs je ne prétende pas d'excuser cet homme paradoxe.

L'uno, l'infinito, lo ente e quello che è in tutto, e per tutto, anzi è l'istezzo Ubique. E che cossi la infinita di-

<sup>\*,,</sup>Und ba Mes burchbrungen und erfüllt ift von ewigem Sinne und gottlicher Bernunft, werben nothwendig die Geifter ber Menschen von ber Berwandtschaft gottlicher Geifter bewegt." Gicero v. b. Bahrsagung I."

menzione per non esser magnitudine coincide coll'individuo. Come la infinita moltitudine, per non esser numero, coincide coll'unitá. Giord. Brun. Epist. Ded. del Tratt. de la causa, Principio e Uno.

Ce passage mériteroit une explication et une recherche plus philosophiques que le disc. de Mr. Bayle. Il est plus facile de prononcer un passage obscur et contraire à nos notions que de le déchiffrer, et que de suivre les idées d'un grand homme. Il est de même du passage où il plaisante sur une idée de Brunus, que je n'applaudis pas entièrement, si peu que les précédentes, mais que je crois du moins profondes et peut-être fécondes pour un observateur judicieux.

Notez, je vous prie, dit B., une absurdité: il dit que ce n'est point l'être qui fait qu'il y a beaucoup de choses, mais que cette multitude consiste dans ce qui paroit sur la superficie de la substance.

E quello che fa la moltitudine nelle cose non è lo ente, non è la cosa, ma quel che appare, che si rappresenta al senso et nella superficie della cosa. Dial. V, p. 127.\*

<sup>\*,,3</sup>d ftimme mit Bahle über Jorbanus Brunus nicht überein und finde weber Gottlofigfeit noch Abgeschmacktheit in ben Stellen, bie er anführt, ob- wohl ich übrigens biesen paravoren Mann nicht entschuldigen will.

<sup>&</sup>quot;"Das Eine, tas Unenrliche, tas Seienbe und bas, was in allem ift und durch alles hin, ift eines und baffelbe überall. Und so fällt die unentliche Dimenfion, intem fie nicht Größe ift, zusammen mit bem Individum. Wie die unendliche Bielheit, indem sie nicht Zahl ift, zusammenfällt mit ber Einheit." Giord. Bruno im Zueignungsbriefe ber Abhandlung von ber Urfache, bem Prinzip und bem Einen.

<sup>&</sup>quot;Dieje Stelle verriente eine Erflärung und Untersuchung, bie philosophischer wären als Baples Gerete. Es ift leichter, eine Stelle als bunkel und unsern

Die fich alfo bier bie Empfänglichkeit für fpekulativen Pantheismus, wenn auch mit einigem Bebeufen ausspricht, fo erklärt Goethe an anterer Stelle bie Emanationstheorie, als geboten burch bie 3bee bes Absoluten, ber Bibellehre nicht wibersprechend und in alter Weisheit reichlich bezeugt, für bie richtigste. Er thut bies in einer lateinischen Anmerkung zu einem wohl eben gelesenen Capitel ber antiquarischen Bibliographie von Fabricius. Denn voran fieht S. 10 bas Citat:

## Ad Fabric. Bibliogr. antiq. p. 234 et seq.

(Ge ift bies in bem Abschnitte von Schriftftellern über Better, Benien, Seilige, bas Capitel von Bermengung Gottes mit ber Natur; Deus cum natura rerum confusus heißt tie Ueberschrift, und es werben als Erzeugniffe einer folden Bermischung tes aktiven und paffiven Weltpringips bie mannweiblichen Gottheiten ter Egypter, Phonizier, Chaltaer, ter Griechen und Römer, Orphifer und Pythago= räer bargeftellt. Sierzu bemerft benn Goethe:)

Separatim de Deo, et natura rerum disserere difficile et periculosum est, eodem modo quam si de corpore et anima sejunctim cogitamus. Animam nonnisi mediante corpore, Deum nonnisi perspecta natura cognoscimus; hinc absurdum mihi videtur, eos absurditatis accusare, qui ratiocinatione maxime philosophica Deum cum mundo conjunxere.

Begriffen zuwiderlaufend vorraden als fie entrathfeln und ben Ibeen eines großen Mannes folgen. Dies gilt auch von ber antern Stelle, wo er über eine Iree tes Brunus fich luftig macht, ber ich nicht turchaus beirflichte, wie auch ten vorhergebenben nicht, fie aber menigstens tieffinnig und vielleicht für einen Urteilsfähigen fruchtbar glaube.

"Ich bitte, fagt Baple, tie Abgeschmachtheit zu bemerfen : Er fagt, bas Cein mache feineswegs, bag es viele Dinge gibt, fontern biefe Bielheit be-

ftehe nur in tem Scheine an ber Dberflache ber Gubftang.

",lind bas, mas bie Bielheit in ben Dingen macht, ift nicht bas Ceiente, nicht bie Urfache, fontern bas mas erscheint, was tem Ginne fich vorftellt an ber Dberfläche ter Urfache."" Dial. V, p. 127.

Biergig Sahre fpater tam Goethe wieber an Bruno's Schriften und gab barüber ungefahr baffelbe unbestimmt anertennenbe Urteil in mineralogischen Ausbruden ab (Bb. 32 G. 78).

Quæ enim sunt, omnia ad essentiam Dei pertinere necesse est, cum Deus sit unicum existens, et omnia comprehendat. Nec Sacer Codex nostræ sententiæ refragatur, cujus tamen dicta ab uno quoque in sententiam suam torqueri patienter ferimus. Omnis antiquitas ejusdem fuit sententiæ, cui consensui quam multum tribuo. Testimonio enim mihi est virorum tantorum sententia, rectæ rationi quam convenientissimum fuisse systema emanativum, licet nulli subscribere velim sectæ, valdeque doleam, Spinozismum, teterrimis erroribus ex eodem fonte manantibus, doctrinæ huic purissimæ iniquissimum fratrem natum esse. \*\*

Bei tiesem Bekenntnisse wird ben mit Goethe vertrauten Leser am meisten die Verurtheilung des Spinozismus am Schlusse lebhaft berühren, da kaum drei Jahre später der junge Mann gerade von Spinoza's Ethik eine so bedeutende Wirkung erfahren, Beruhigung seiner Leidenschaften durch ihn, und die Erössung einer großen und freien Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt empsinden sollte (Bt. 26 S. 290). Indessen ist der Contrast so groß nicht, als er scheint. Denn die Verwerfung des Spinozismus vor der Bekanntschaft mit ihm selbst ist natürlich nur aus Eindrücke fremder Urteile und geg-

<sup>\*,</sup> Getrennt über Gott und Natur abhandeln, ift schwlerig und mißlich, eben als wenn wir über Leib und Seele gesondert benten. Wir erkennen die Seele nur burch das Mittel bes Leibes, Gott nur durch die durchschaute Natur; daßer scheint es mir verkehrt, Denker der Verkehrtheit zu zeihen, die ganz philosophisch Gott mit der Welt werknüpst haben. Denn was ift, muß nothwendig alles zum Wesen Gottes gehören, weil Gott das einzige Wirkliche ist und alles umfaßt. Die heilige Schrift in unserem Urteil auch nicht entgegen; obwohl wir ihre Aussprüche einem jeden nach seinem Urteil auch nicht entgegen; obwohl wir ihre Aussprüche einem jeden nach seinem Urteil zu verhen gestatten. Und das ganze Altreithum erkannte ebenso; eine Uebereinstimmung, auf die ich großes Gewicht lege. Denn mir zeugt das Urteil so großer Männer für die Vernunstmäßigkeit senes Spstems, wornach die Welt von Gott ausssteht; wenn ich auch zu keiner Schule schwören will und sehr bedaure, daß im Spinzissmus, da auch die ärgsten Irribumer vieselbe Quelle haben, tieser so reinen Lehre ein so böser Bruder erwachsen ist."

nerifder Borftellungen begründet. \* Und was Goethe nach ber Befanntichaft - außer bem mächtigen Gindruck von ber Charafterhöhe biefes Beifen - gewann, war weber ein philosophisches Suftem, noch eine neue Denfart, fontern gerate bie Bestärfung in eben bem Glauben, ben er ichon bier äußert, bag Gott und Ratur burch einander anzuschauen seien (val. Bt. 32 G. 72). Diefer Glaube war in ihm energisch, war Gins mit feinem Dichtertalent, feinem Berufe, barftellend fein Gelbft ju ergreifen, bichtend Erfahrung und Ratur ju verklären. Go mogen wir nun in unferer Mufterung feiner Tage= blätter zu Dem übergeben, was tirefter auf tiefen Beruf binbeutet, zu seinen afthetischen und poetischen Studien. Gigentlich gehört alles Bisherige bagu; bas Sprachliche, weil es bas Bewußtsein von bem Mittel und Symbol feiner Runft erweiterte und ftarfte; bas Indivibuelle, als Berb und Bunbftoff feines Dichtens; bas Juriftische, weil er es theils nur ale Formübung wie andere, theils mit vorwiegender Rücksicht auf bas allgemein Menschliche trieb; bas Mebizinische und Naturlehrende, Anthropologische und Theologische; benn feine Poefie follte es mit bem Wirklichen aufnehmen, in biefem felbst mußte er also bas Bebeutente und Bewußte, im fleinen Rosmus ben großen. im Leib bie Seele, in Willen und Sitte Natur und Offenbarung erfaffen. Darum auch fein Bug gur Magie, weil fie ben Körperftoff wie ein Denkentes, bas Element ale Damon, bie Welt ale einen Beifterreigen anfieht und bie Natur bem Willen zu überliefern verfpricht. Gelbst fein Schwanken zwischen allem biefem, bie Inconfequeng im Denten, bas Ueberspringen im Treiben war ber Bestimmung jum Dichter gemäß. Denn nicht ber burchbrungene Begriff ift es, ber gur ichaffenten Ginbilbung treibt, fontern ber in Erfahren und Befremten, Lieb' und Leiten bewegte, in Ahnung und Luft verwickelte, ber fich im lebenbigen Witerspruche bes Gelbft herverbringen muß; nicht die geschloffene Fertigkeit, die zweckbewußt und sicher in eine

<sup>\*</sup> Jener Boiret, &. B., ber in einer oben gegebenen Anmerkung Goethes vorfommt, eiferte gegen Spinoza als einen boshaften Atheisten, ein Werfzeug bes Teufels. Auch konnte Bable, in beffen Dictionnaire ja Goethe bamals las, einen falichen Begriff von Spinoza in ihm erregen.

bekannte Ordnung eingreift, kann Peesse werden, nur die so mit sich und ben Gegenständen ringende, daß sie weder den Stoff der Vorftellung ausgehrt, noch ihr Resultat einer äußeren Ordnung übergibt, sondern in den geistigen Abschluß, den sie durch ihn sindet, zwar den Schein des Stoffes mit hereinnimmt, sonst aber über seine Zusammenshänge mit der Welt der Tinge und Zwecke unbefangen genug ist, um in der symbolischen Vorstellung abschließen zu können. Alles Treiben des jungen Goethe hat diese weder reintheoretische, noch reinpraktische, sondern theoretisch praktische Bedeutung. Dies gilt auch von Dem, was in unserem Hest auf geschichtliche oder kritische Studien der Kunst und Tichtung hinweist. Der Zweck ist nicht Gelehrsamkeit, nicht Theorie, sendern Umblick und Verständigung, ermunternde Anregung und Bestärfung auf guten Wegen.

### Mefthetik und Poetik.

Goethes Liche gur bilbenben Runft, früh erwedt und genährt burch bie Neigung seines Baters und Umgang mit Kunftlern, hatte fich in Leipzig unter Desers Ginfluß gesteigert und in gewissen Rich= tungen gebildet. In Strafburg fand fie neue Anregung. Um Münfter ward seine Bewunderung zur eingehenden Betrachtung, als beren Er= gebniß bann 1772 bas feurige Schriftden: "Bon beutscher Baufunft D. M. Erwini a Steinbach" herausfam. Die Teppiche nach Rafaels Cartons führten im Frühjahr 1770 ihn wiederholt auf bie Rheininsel in jenes zum Empfang ber Königin gebaute Lufthaus, wo baneben bie Sauteliffen nach neueren Frangofen bie Rritik seines beleidigten Gefühls aufriefen (Bb. 25 S. 234 f.). Seine Ausflüge boten ihm manche Anschauung und ließen ihn römische und mittelzeitige Alterthümer beachten (S. 331. Bb. 26 S. 47, 48, 78 f.). Eigene Bersuche wurden fortgesetzt und zum Theil burch sein Liebesverhältniß veranlaßt (Bb. 26 G. 18, 32). Die Ephemerites enthalten benn auch Einiges, was er in Sinficht ber Kunft tamals las ober fich vor= mertte. Dahin gehört von bem oben Angeführten: Le voyageur françois von de la Porte; sofern tiefes zwar mehr tes Style als

Inhalts wegen gelobte Werk eine Art Kunststatistit einbegreist. Außerbem sind zwei Reisewerke über Italien zu erwähnen, Riebefels Reife, aus ter Goethe nebst ten oben gegebenen Zeilen über Pflanzen (S. 31) sich tie Erinnerung hinwarf: Morrealese, fizilianischer Naphael, und Montfaucons Tagebuch, woraus er bie Inschrift (S. 10) sich aufschrieb:

#### D. O. M.

Flaminio Vaccæ sculptori Romano, qui in operibus, quæ fecit, nunquam sibi satisfecit.

Montfaucon in Diario Italico p. 105.

(Flaminius Vacca, bem römischen Bilbner, ber in seinen Werken, was er auch that, sich nie genug that.

Montfaucons Diarium Ital. S. 105.)

Gin Rupferwerk von Runftarbeiten ift S. 6 angemerkt:

Recueil des ouvrages en serrurerie que Stanislas a fait faire pour la place royale de Nancy par Jean Damour. Nancy.

Den Antheil an gleichzeitigen Runftlehren belegt folgende Bemerfung, bie nicht ohne Nücksicht auf ben eigenen Dilettantismus gemacht ift. S. 20:

Rebe bei Eröffnung ber Londoner Akademie von Rehnolds.\* Enthält fürtreffliche Erinnerungen eines Künftlers über die Bildung junger Mahler; er dringt besonders auf die Correktion und auf das Gefühl der Idealischen stillen Größe. \*\* Er hat recht. Genies werden dadurch unendlich

<sup>\*</sup> Nebe bei Eröffnung ber Königl. Atabemie ber Kunfte zu Lonbon am 2. Januar 1769, gehalten von beren Prafibenten herrn Josua Rennolds. Leipzig 1769.

<sup>\*\*</sup> Gin Deferscher Terminus. Bgl. Goethes Brief an Reich 20. Februar 1770: "Sein (Desers) Unterricht wird auf mein ganges Leben Folge haben. Er lehrte mich, bas Iteal ber Schönheit sei Ginfalt und Stille, und baraus folgt, baß tein Jüngling Meister werben tonne. Es ift ein Gluck, wenn man

erhaben, und kleine Geister wenigstens etwas, die fonst, wenn sie mit einem Feuer, das sie nicht haben, ihre Manier besleben wollen, dem Sanswurst gleich sind, der die leichten Sprünge einer Seiltänzerin mit übelm Succes nachäfft.

Die hier die Auffassung an ben Ginfluß Winkelmann'scher Theorie erinnert, ber sich Goethen in Leipzig durch Defer mitgetheilt hatte, so zeigt eine andere Stelle bes Tagebuchs die Fortdauer jener ebenfalls in der Leipziger Studienzeit bereits erfahrenen Ginwirkung von Leffings Laofoon, die uns Goethe (Bb. 25 S. 161 f.) so nachtrücklich geschilbert hat. Aus irgend einem ber zahlreichen Auffätze, die das kritische Buch hervorrief, scheint Goethe die folgenden Ginwürse, vielleicht zu weiterer Prüfung und Erwägung, ausgehoben zu haben. S. 9:

Lessungs Laok. p. 16: "Buth und Verzweiflung schänbete keines von ihren Werken. Ich barf behaupten, daß sie nie eine Furie gebildet haben."

In der Note zeigt er, daß nicht Furien, sondern Mägde mit tædis (Kienfackeln) bei der Althäa stehen; \* und ich bin

sich von blefer Wahrheit nicht erft burch eine traurige Erfahrung zu überzeugen braucht." Rehnolds Eröffnungstede, die allertings Regelrichtigteit vom Schüler verlangt, fagt Nichts von ibealischer stiller Größe; nur daß barin ble Methode großer Meister ber überhasteten Originalität, Sauberkeit und Mobelltreue ber slinken Hand, auch bem Farben = ober Stoffglanz bie Unmut ber Gewandung und Gestaltung vorgezogen wird. Wäre in Goethes Note nicht ausdrücklich die Eröffnungsrede genannt, so könnte man glauben, es sei die britte ber afademischen Neben (vom 14. Dezember 1770) gemeint, in welcher Rehnolds vom Jrealen, vom großen Sthl handelt, ben er einerseits auf naturvolle Einfalt, andererseits auf Geistesabel zurücksührt. Auch die vierte (Dez. 1771) ertsärt sich über Größe und Einfalt, ideal beauty of form or propriety of expression.

\* In einem Relief nämlich, welches ben Meleager auf bem Sterbebett und baneben am brennenben Herbe feine Mutter (Althaa) barftellt, die, ergurnt iber ihn, seinen Tob baburch herbeiführt, duß sie ein Scheit ben klammen übergibt. Denn zugleich mit biesem Scheit (so hatten bei Meleagers Geburt bie Barzen gesungen) mußte sich bes Sohnes Leben verzehren.

gerne seiner Meinung, wie auch über den Kopf auf der Scheibe gegen die Mitte und gleichsam als auf der Gränze. \*
Lessing bekennt selbst, es sei heftiger Schmerz, und wer es ansieht, wird gern mit mir einig sein, daß es wirkliche Berzerrung ist. Sollte man wohl Wuth und Verzerrung stärker ausdrücken können. Zwar daß der Künstler nicht Meleagern so gebildet hat, sondern gleichsam ein Beiwesen mit dem Hauptgedanken des Stücks verzieret, weil er zu schrecklich war, ist ein Beweis für Lessing, aber nur so weit ich seiner Meinung bin. \*\* Die Alten, wie ich anderswo zu beweisen gesucht habe, scheuten nicht so sehr das Häßliche als das Valsche, und verstunden auch die schrecklichsten Berzerrungen, in schönen Gesichtern, zur Schönheit zu machen. Denn ich will gerne Lessing zu Liebe glauben, daß der Rupferstecher

<sup>\*</sup> Die Scheibe ift ein großes Schild; ber Kopf (eigentlich Bruftbild) barauf ift eine Gorgo-Mebufa, als Schildzeichen. Es war ein seltsamer Irrthum Leffings, hier ben Kopf Meleagers zu sehen, welchen mit seinem heftigen Schmergansbruck ber Künstler gleichsam zum Uebergang in ben folgenben Zeitvunkt (Meleagers gleich baneben vorgestellten Tob) gebraucht habe. Die Bezeichnung "gegen bie Mitte" geht auf die ganze Relief-Borstellung, ba ber Schild an ber linken Seite bes hauptbildes am Boben steht, "gleichsam auf ber Granze" bes hauptbildes, indem er von ber letten berjenigen Figuren, bie sich zum Setebebett Meleagers brangen, ben unteren Theil verbeckt und bashinter die Thur bes Gemaches zu sehen ift.

<sup>\*\*</sup> Beibe Boraussekungen sind unrichtig: daß der Kunftler zum hauptgebanken Wuth und Verzweiflung gehabt, und daß er fie in einem Beiwesen ausgedrückt, um ben helten nicht damit zu entstellen. Da es uralte und tauernde Sitte ber Griechen war, Medusenhäupter und andere Schreckliber auf ihre Schlibe zu sehen, konnte ber Künftler mit einer so gewöhnlichen Erscheinung nichts Besonderes, ben Affekt der Stene Betreffendes andeuten wollen, sondern bezeichnete mit dem tüchtigen Schlachtschlibe nur, daß es ein Kriegsheld sei, ben man hier sterben sieht; höchstens kann er ben Gegensatziehner ehemaligen Stärfe und jehigen Rettungslosselisset durch den Contrast ber anschaulichen Furchtarkeit seines Wassens mit der Entkräftung im Antlitz bes Sterbenden in's Gefühl zu bringen beabsichtigt haben.

(ich habe es in Barbaults Werke gesehen) einige Züge verborben hat;\* benn ich weiß ohne das, daß ein Kupferstich
ist wie eine Uebersetzung, man muß die beste wieder in Gebanken übersetzen, um den Geist des Originals zu fühlen. Aber noch etwas. Nach Lessings Grundsägen bleibt hier der Künstler unter dem Dichter; denn Ovid (Metamorph. VIII, 517) sagt magnos superat virtute dolores ("er bezwingt die Qualen mit männlichem Geiste"), und der Künstler hatte nichts von diesem Gesühl. Ovid hat keinen Uebergang wie der Künstler von der Buth zur Mattigkeit und dem Tod. \*\*

\* Barbault Les plus beaux monuments de Rome ancienne 1761 fol. T. I, pl. 72 gibt bas Relief, von bem bie Rete ift. llebrigens barf bie Schuld nicht eben im Rupferstecher gesucht werben, wenn solde Reliefs römischer Sarfophage, welche größtentheils, obsichon auf Gruntlagen einer trefflichen Ueber-lieferung von Composition unt Sthl, ziemlich fabritmäßig gearbeitet wurben, ben hohen Begriffen, bie man von griechischer Kunstschheit sich gebilbet, nicht in jebem Ausbruck entsprechen.

\*\* Der lebergang beim Runftler ift barein gefest, bag ein fruherer Dlo= ment ber Buth, nach ber obigen Borausfetung, in einem Beimefen angebeutet, ber fpatere ber Mattigfeit und bes Tobes an Meleager felbst ausgebruckt fei. Dvit bagegen lagt ben Meleager im Gefühl verzehrenter Schmerzen einfach feine Belrenwurte bis gum Berfcheiren behaupten. Dies mare benn bas Um= gefehrte von Leffings Regel, bag ber Dichter vermoge ter fucceffiven Birtung feiner Runft, intem er Santlungen und llebergange gibt, fich auf mehr und gewaltsamere Uffette einlaffen tonne, als ber bilbente Runftler, teffen geftaltente, an einen Sauptmoment gebundene, auf bas Erforbernig ber Schon= beit hingewiesene Runftform ten Affettenaustruck in Wantel und Grat befdrante. In Wahrheit bilret bas Beifpiel feinen Witerfpruch. Jener Ueber= gang beruht auf unhaltbarer Deutung. Meleagers Mustrud im Relief ift ber bes Leibens und Sinfterbens; warum ber ichmergenbemeifternte Belbenfinn nicht fo angelegentlich im Marmor ausgebrückt fei, beantwortet fich jeber leicht. Doit fonnte freilich mit leichter Mabe bie brennenten Qualen und bie Gelbftbeberrichung in einem Uthem nennen. Gbentarin aber hat er, jum Belege von Leifings Grundfat, ein boppeltes, einen Contraft, wo ber Runftler fich auf bas Einfache beschränfte. Ueberries bewegt fich bas Pathos ber Fabel nicht im Totesfampfe tes Meleager, fontern in Althaens Rampfe gwifchen Schwe= fterliebe und Muttergefühl, Rachfucht und Reue; und ihre Berzweiflung ift es, bie fowohl Dvib tes Breiteren ausführt, als auch bie Meleagerreliefs im heftig gementeten Motiv und ten Bugen bes Genichtes auszusprechen fuchen.

Es ist mir bas wieder ein Beweis, baß man bie Fürtreffslichkeit ber Alten in etwas anders als ber Bilbung ber Schöns heit zu suchen hat.

Wenn auch bie Worte: Die Alten, wie ich anderswo zu beweisen gefucht habe u. f. w. schwerlich erlauben werden, bas Borfichente Goethen selbst zuzuschreiben, so war zum wenigsten bie mit ihnen verbundene und im Schluffat wiederholte Behauptung fei= ner bamaligen Ansicht gemäß. Denn bas Schwanken zwischen folge= richtiger Formflarheit und überspringender Phantasie = Ermächtigung, welches seine Studien mischte, die medizinischen in Methodif und Magie, die philosophischen in Anthropologie und Rabbala, die theologischen in Nationalismus und Muftif theilte, wiederholte fich ahnlich in feiner Alefthetif. Auf ber einen Seite bas Defer'sche Form = Ibeal von ftiller Größe, einfältiger Schönheit, auf ber andern bie Anerkennung einer regelfreien, auf ihre eigene ursprüngliche Rothwendigkeit und Ratur= wahrheit gegründeten schöpferischen Empfindung. "Bu bir (fagt er in seinem Erwin), theurer Jüngling, gesell' ich mich, ber bu bewegt baftehft, und die Widersprüche nicht vereinigen fannft, die fich in beiner Seele freugen, balb bie unwiderstehliche Macht bes großen Bangen fühlft, bald mich einen Träumer schiltft, baß ich ba Schönheit sehe, wo bu nur Starte und Raubheit fiehft. Lag einen Migverstand uns nicht trennen, lag die weiche Lehre neuerer Schönheitelei bich für bas bebeutende Raube nicht vergärteln, bag nicht zulest beine frankelnde Empfindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen fonne. - Die Runft ift lange bilbend, eh fie schon ift, und boch so mahre, große Runft, ja oft wahrer und größer als bie schöne selbst. Denn in bem Menschen ift eine bilbende Natur, die gleich fich thätig beweist, wenn seine Eriftenz gesichert ift. Sobald er nichts zu forgen und zu fürchten hat, greift ber Halbgott, wirksam in seiner Rube, umber nach Stoff, ihm feinen Beift einzuhauchen. Und fo mobelt ber Wilbe u. f. w. Und lagt bie Bilbnerei aus ben willführlichsten Kormen beftehen, fie wird ohne Bestalteverhältniß gusammenstimmen, benn Gine Empfindung schuf fie zum charafteristischen Bangen. Diese charafteri= ftische Runft ift nun bie einzige mahre. Wenn sie aus inniger, einzi=

ger, eigner, selbständiger Empfindung um sich wirft, unbekummert, ja unwissend alles Fremten, ba mag sie aus rauher Wilbheit, ober aus gebildeter Empfindsamfeit geboren werben, sie ift gang und lebendig."

Wir geben zu einigen Anmerkungen weiter, bie fich auf Mufit beziehen.

- ©. 12: Pythagoram accepimus, concitatos ad vim pudicæ domui afferendam juvenes, jussa mutare in spondæum modos tibicina, composuisse. Q. I, 10.\*
- S. 1: Dannhäuser und Fraw von Weissenburg scheinen theoretisch und tieffinnig von der Musik geschrieben zu haben; Paracelsus sagt von ihren Werken, es bonet wol dem, der genung barvon hat, und frewet niemands baß, dann den Singer selbs. Paragrani andrer Trakt. von der Ustronomeh.
- S. 5: Ein Componist, dem ein Tert zu bearbeiten vorgeslegt wird, hat besonders auf folgende 4 Stücke zu sehen.

  1 Auf den grammatikalischen Accent, oder auf die Länge und Kürze der Sylben, um prosodisch richtig zu deklamiren; 2 auf die logikalischen Abtheilungen der Rede, um mit Verstande zu deklamiren; 3 auf den oratorischen Accent, um der vorshabenden Empfindung gemäß zu deklamiren; 4 auf das Eigensthümliche seiner Kunst, um nicht blos Deklamateur, sondern Musikus zugleich zu sein. Musikal. Nachrichten und Ansmerk. Leipz. 1770. 4 St.

In Rücksicht ber Poetik ist zunächst im Tagebuch zu bemerken, bag Goethe zwar ben Quintilian (wohl zur Aufklärung über bie Gr-

<sup>\*,,</sup>Ginft foll Phthagoras junge Manner, bie in ber Ausgelaffenheit fich an einem anftantigen Saufe Gewalt erlauben wollten, baburch zur Ruhe gebracht haben, bağ er ihre klötenspielerin zur sponbeischen (bei Opferhandlungen und Feiergefängen üblichen) Weise übergeben hieß." Quintil. I, 10.

forbernisse rednerischer Bilbung) las, vornehmlich aber solche Stellen aushob, welche bas Unzulängliche gelehrter Zubereitung ober Nachahmung, und bie Wichtigkeit von Natur, Gabe, Leben berühren.

Vom Studium:

- ©. 12: Mihi non invenuste dici videtur, aliud esse latine, aliud grammatice loqui. Quint. I, 6.
- ©. 12: Persequi quidem quod quisque unquam vel contemtissimorum hominum dixerit aut nimiæ miseriæ aut inanis jactantiæ est, et detinet atque obruit ingenia melius aliis vacatura. Id. I, 8.

Ex quo mihi inter virtutes grammatici habebitur, aliqua nescire. Ibid.

S. 14: Quotus enim quisque tam patiens, ut velit discere, quod in usu non sit habiturus. Plin. Ep. VIII, 14. \*

Vom Nachahmen:

 $\mathfrak{S}$ . 13: Plerumque facilius est plus facere, quam idem. Quint. X, 2.\*\*

Bon ber Anlage:

©. 12: Erit plenius interim corpus, quod mox adulta ætas adstringat. Hinc spes roboris. Maciem namque et in-

\* ,,3ch finde bie Bemerkung nicht unfein, ein Unberes fei aus lebenbigem, ein Anderes aus fprachgelehrtem Munbe reben." Quint. I, 6.

"Allem ohne Unterschied nachzugehen, was jemals und felbst von ben unbedeutendsten Leuten vorgebracht worden, ift angstliche Kleinlichkeit ober leere Brahlerei, und nimmt bem Geifte Zeit und Kraft für beffere Beschäftigung." Das. I, 8.

"Co rechn' ich nun zu ben Borgugen bes Gebilbeten auch ben, Giniges nicht zu wiffen." Daf.

"Die viele ober Wenige hatten auch fo viel Gebuld, bag fie Dinge lernen wollten, wovon fie boch feinen Gebrauch machen." Plinius Briefe VIII, 14.

\*\* Meift ift es leichter, mehr, als eben baffelbe gu thun." Quint. X, 2.

firmitatem in posterum minari solet protinus omnibus membris expressus infans. Quint. II, 4.\*

Von ber Natürlichkeit:

Numquid tu melius dicere vis quam potes? Id. X, 3. \*\* Beispiel einer einsach fräftigen Rete S. 20:

Die Rebe bes alten Horaz. Livius I. (26).

Ueber attischen Dit verweist fich Goethe auf Cicero, S. 15:

De sale Attico. Cic. Ep. VII, 31.

Bom Ueberarbeiten:

©. 13: Omnia enim nostra dum nascuntur placent, alias nec scriberentur. Sed redeamus ad judicium et retractemus suspectam facilitatem. Ibid. \*\*\*

Bom Effett:

S. 13: Excitat, qui dicit, spiritu ipso, nec imagine et ambitu rerum, sed rebus incendit. Q. X, 1.+

Anderer Effett:

S. 15: Uti bonos floribus, ita lapidibus petitos malos poetas notat Casaubonus ad Athenæum p. 431. ††

Auch eine frangofifche Phrase über Dichtergabe:

- S. 11: L'homme d'esprit peut bien faire un couplet, mais il faut être poète pour en faire trois.
- \*,,Borerft mag ber Leib etwas zu völlig fein, um balb im Heranreifen gebrungner zu werben. Das verspricht Starke. Denn ein Kinb, bas gleich in allen Gliebern ausgeformt ift, broht für seine Zukunft Magerkeit und Schwäche." Quint. II, 4.

\*\* "Willft bu etwa beffer reben als bu fannft?" Daf. X, 3.

\*\*\* "Im Entstehen gefällt uns bas Unfrige immer; fonft ichrieben' wir's nicht. Aber tehren wir gur Brufung gurud und fteuern ber verbächtigen Leichetigteit." Daf.

† "Durch ben lebenbigen Sauch ergreift freie Rebe bie Gorer, bie nicht mit bem Bilb und Abrif ber Cache, mit ber Cache felbft binreift." D. X, 1.

†† "Daß bie Dichter geworfen wurden, tie guten mit Blumen , bie follechten mit Steinen , bemerkt Cafaubon jum Athenaus S. 431."

Bur Theorie ber Dichtungsarten, G. 4:

Alefopus ober Versuch über den Unterschied zwischen Fabel und Mährgen von Ernst Lub. Dan. Huch. 1769. Die Alesvische Fabel (sagt der Versasser) unterscheidet sich von dem Mährgen durch den Knoten, vom Beispiele durch ersticktete Handlungen, vom Apologen durch erdichtete Handlungen lebendiger Wesen, von der Mythologie durch erdichtete Handlungen würklicher Wesen, von der Parabel durch ersticktete Handlungen unvernünstiger Wesen, und von der Ersticktung in Gedanken durch den Ausdruck.

Sier sei beiläusig bemerkt, daß unter unsern Sanbschriften auch zwei vereinzelte Folioblätter mit Fabeln, die sich Goethe übersetzt hat, sich besinden. Das eine (bessen Rückseite undeschrieben ist) enthält unter der Ausschrift Phædrus die zwei ersten Fabeln desselben: der Wolf und das Lamm und die Frösche, das andere (mit gleichfalls leerer Rückseite) unter der Ausschrift Aesopus eben diese Fabeln (Nr. 230 und 167), vor ihnen aber die 189ste Zens und die Schlange, und die Ste die Küchse.

Ueber ältere und neuere Dichter:

In Dörings "Goethe — in ben J. 1757 — 75" steht in einem Briese vom 16. April 1770: — "Doch lern' ich Griechisch; benn baß Sie's wissen, ich habe in bieser Zeit meine griechische Weisheit so vermehrt, baß ich fast ben Homer ohne Uebersetzung lese." Unser Tagebuch hat für Homer nur bie schon oben angezogene, wahrscheinzlich blos vorgemerkte Notiz auf S. 27:

Blakwell über den Homer (Th. Blackwell Enquiry into the life and writings of Homer. Lond. 1735. 3 ed. 1757).

Ebenfalls nur für kunftige Lesung festgehalten scheint bie unmittelbar folgende Notig:

Hurd über Horazens Poetik und Brief an Mezen (Rich. Hurd Commentary on Horace's Ars Poetica 1749. Reprinted with the addition of two Dissertations and a Letter to Mr. Mason on the Marks of Imitation 1757. 4 ed. corr. and enlarged 1765).

Gine Gegeneinanberstellung zweier lateinischen Dichter, eines alten und eines neueren, folgt S. 18 f. auf bas Urteil über bie Briefe bes Gr. Tesin und über Mosers Herr und Diener:

Ich fing des Manilius Astronomikon zu lesen an und mußte es balb aus ber Sand legen. Co fehr biefer philoso= phische Dichter sein Werf mit großen Bedanken verziert, vermag er boch der Unfruchtbarkeit seines Gujets nicht auf= zubelfen. Es fiel mir babei bie Königliche Grille Ludwigs bes Großen ein, ber so viel Unkosten verschwendete, um eine Bufte zum Paradies umzuschaffen. — Dagegen las ich gleich um diese Zeit eines Meueren, Calvidii Leti ..... r; er hat bieses Gujet mit ber liebenswürdigsten Manier und ben an= genehmsten lateinischen Versen bearbeitet. Gin guter Freund warf mir ein, ba ich ibm fagte, es gefiel mir bieses gar wohl und besser als ber Manilius selbst, es sei bas Gujet was uns mehr anzöge als das andre, und nicht die Dicht= funft; allein ich meine doch, man muffe felbst die übeln Wirfungen eines Gujets auf Nechnung bes Dichters schreiben. Es ift feine Schuld, daß er es gewählt bat.

Huch ein Werf über bie berühmten italienischen Dichter (auf

<sup>\*</sup> Der Titel, für ben Geethe hier eine Lücke gelassen, ift Callipaedia seu de pulchrae prolis habenda ratione ("Kinterblüth, ober von der Frzielung schöner Nachtommen"), heransgegeben 1655. Der Verf. Calvidius Lætus hieß eigentlich (Ilaude Quillet, geboren zu Anfang bes 17. Jahrhunsberts, gestorben 1661. Er schrieb auch eine Henricias in 12 Büchern. — Ein Citat unseres Tagebuchs aus einem andern neulateinischen Dichter, Balbe, ist schon oben angeführt.

tas er vielleicht zuerst burch eine Anführung in Lessungs Laotoon war aufmertsam gemacht worben) las Goethe in bieser Zeit; wie bie ausgezogene Stelle S. 17 beweist:

Der wichtigste Nachtheil aber, welchen ber große Schut vielleicht nach sicht, ben bie schönen Wissenschaften bei Regenten finden, ist dieser, daß so viele blos wizige Röpfe sich an Arbeiten wagen, die nur dem Genie zusommen. Meinhard II, 7. (Meinhardt Versuch über den Char. u. d. Werke der besten ital. Dichter. Der erste Theil erschien 1763, der zweite, we unsere Stelle im Ansang des Aufsages über Lorenzo von Medici sieht, 1764, der dritte 1774.)

3wei Einzelheiten, zur italienischen Poesie gehörig, find S. 16 aus einer frangösischen Quelle angemerkt:

Tauria, Comédie par Mich. Ange Buonarotti, le neveu du fameux Mich. Ange.

Scenario, le canevas de toute une pièce, rempli par les acteurs à l'impromptu, dits improvisatores.

Von beutschen Dichtern ift nur Ramler erwähnt in ber Bemertung S. 11:

Nammlers De an Symen ift eine offenbare Nachahmung bes Catullischen Epithalamii.

Von englischen (außer ber flüchtigen Notiz S. 29: Smollet Autor Peregr. Pickel) nur Shaffpeare viermal:

- S. 3: Nomco und Julie ist eben bas Sujet von Phramus und Thisbe.
- S. 13: Diogenes von Sinope bialogirt fehr in ber Manier von John Falstaff. Oft eine Laune, bie mehr Wendung als Gebanke ist.

Unmittelbar vorher fieht bas Citat:

Richard II von Shakespear V Aufz. II Scene. (Es ift ber höchst braftische Auftritt, wo ber Herzog von Vork seines Sohnes Mitwerschwörung zum Königsmord gewahr werbend, sofort nach Pferd und Stieseln ruft, und die Herzogin, die den Grund seiner Hineile zum König aus seiner Aufregung ahnt und entgegendringend ihm absträgt, dem Diener wehren, den verstummenden Sohn zum Widerstand und den Vater durch die bündigste Veredsamkeit ihres Muttergefühle zum Witteid bringen will, da er aber mit barscher Entschiedenheit durchbricht, den Sohn ihm voranzueilen treibt und sich selbst voll Entschlossenheit ausmacht, damit die Losbitte der Anklage zuvorkomme.)

## S. 14: Die ausgehobene Stelle aus "König Johann":

Ich sah einen Schmibt mit seinem Hammer, ber, indeß daß sein Eisen auf dem Ambod erkaltete, mit offnem Maul die Zeitungen eines Schneiders einschlang, der mit seinem Ellstab und seiner Scheer in der Hand, in halbangezognen Schuhen, die er vor Eilsertigkeit an den unrechten Fuß gesteckt hatte, von viel tausend tapfern Franzosen erzählte, die in Kent in Schlachtordnung stünden; bis ein andrer hagrer ungewaschner Handwerksmann seiner Erzählung ein Ende machte, und von Arthurd Tod erzälte. Shakespears Johann sine terra (4 Ausz. 2 Sc.; nach Wielands Uebersehung mit ganz kleinen Abweichungen).

In seinem Leben sagt uns Goethe (Bb. 26 S. 71 f.), wie er schon in Leipzig mit dem großen Britten durch Dotts beauties of Shakspeare bekannt geworten, und ihn daraus die herrlichen Gigenheiten, die großen Sprüche, die treffenden Schilberungen, die humoristischen Züge, alles einzeln und gewaltig getroffen; wie dann Wielands Uebersetung erschien (1762—66) und als prosaische, was der dichterischen Form abzung, durch Gemeinverständlichkeit, durch verbreitete und in gewissem Sinne desto reinere Wirkung ersehte. Denn "das eigentlich tief und gründlich Wirksame, das wahrhaft Ausbildende und Fördernde ist das-

jenige, was vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Profe überfett wird." Auch möchte - burfen wir vielleicht hinzuseben - Goethes Abfaffung feiner alteren Dramen in Profa nicht ohne Busammenbang bamit fein, bag er bie anregenden Gindrucke ber Chaffpearefchen Mufe vornehmlich in ber Profaform ber Wielanbichen Berbeutschung empfangen hatte; ober wenn bei ihm bie Wahl ber Profa fich fcon aus bem bamale verberrichenben Streben nach natürlichkeit und Bahr= heit bes Ausbrucks erklärt, fo war auch biefes Streben nicht am wenigsten burch bie schlichte, blenbungelofere, ben Behalt einfacher barlegende Beftalt beftartt worten, in welcher Chaffpeare aus ter Ueber= tragung auf ibn gewirft hatte. In Strafburg fleigerte fich biefe Wirtung zum Enthufiasmus, teffen Ernftlichkeit Berber, beffen humo: ristische Wendungen Leng theilte, von bem alle Freunde mitbewegt murben. Diese Ginverstandenen waren fast ebenso, wie es bibelfeste Männer gibt, fhakspearefest. Und Goethe verschweigt nicht, baß es ber Ginflug biefes mächtigen Beiftes war, ber fie vor ber Ausgleitung und wenigstens versucheweisen Singebung an bie robe Natur burch höhere, freiere und eben fo mahre als bichterische Weltansichten und Beiftesaenune geschütt. Wenn er nebstbei von einer "Billigkeit und Schonung" fpricht, bie wir neueren Deutschen uns untereinander verfagend biefem Dichter reichlich zugewendet, wenn er ausführlicher nur bie Freude ter Strafburger Genoffen an seinen Quibbles, ihre Rachbilbung ber "Ausschweifungen und Auswüchse bes shaffregreichen Benies", bie Neigung zum Abfurben, bie "feltfamen Besinnungen" erwähnt, zu welchen "eigentlich Lessing in feiner Dramaturgie bas erfte Signal gegeben": fo vergeffen wir nicht, bag zwischen biefem Rückblid auf Chaffpeares Wirkung und ber Wirkung felbst auf ben Junglingsgeift mehr als fünfzig Jahre liegen. Bu einer Beit, wo Goethe urteilte, daß "ter tragische Gehalt von Romeo und Julie burch Mercutio und die Amme beinahe gang gerftort werbe,"\* fonnte er bas he= bente und bilbente Gingreifen jenes Schöpfungsobems in feinen gruhling nicht mehr fraftig genug wiederfühlen, nicht unbefangen genug fich entwickeln. Im Wilhelm Meister, beffen Abfaffungezeit biefer Gin=

<sup>\*</sup> Bb. 45 S. 54. Ogl. Bb. 36 S. 169. 170.

wirfung noch um mehr als tie Salfte naher war als tie von Dich= tung und Wahrheit, tonnte er bavon einige tiefere Andeutungen geben und wußte noch am Chaffpeareschen Drama "in Conterbarfeiten, in anscheinenten Unschicklichkeiten einen großen Ginn" gu finden, nannte es nicht Schonung, wenn man ibn "gang und ungerftucht" wollte, und gesellte auch ber motivirten Nenterung an Chafspeares Dichtung bie Empfindung bei, bag bamit "bas Driginal nur verborben werte." Sehr belehrend aber wurde fein, wer aus ten Westaltungen bes Wog und bes Fauft sowohl bie Erfolge ber Begeisterung burch Chaffpeare, als auch die freie Wendung berfelben im eigenen Genius zu scheiben verstünde. Für biefes Berhaltniß bes jungen Goethe zum Tragifer ohne Gleichen find es fleine, boch nicht zu verachtente Beiträge, bie unser Tagebuch bort in einem Blick auf bas Fabelmotiv von Romeo und Julie oter auf bie Beiftesverwandtichaft bes fetten Gir John mit bem genügsamsten aller Philosophen, bier in ber Ausmerkung zweier Stellen gibt, teren eine ein Mufter von Schilderung ter Birklichkeit, bie andere typischbrauchbar ift, um an ihr zu zeigen, wie bas Drama ben Charafter als Sandlung und bie Sandlung als Charafter in ber Energie eines Moments barzuftellen habe.

Noch eine antere tamals neugewonnene Nahrung für Gethes Dichtergeist beuten die Ephemeribes an; einen Gewinn, ber im Zusammenhange sieht mit Gerbers Ausenthalt in Straßburg (September 1770 — April 1771). "In Leipzig, sagt Goethe Bt. 25 S. 301, hatte ich mir eher ein enges und abgezirkeltes Wesen angewöhnt — meine allgemeine Kenntniß ber beutschen Literatur konnte durch meinen Franksurter Zustand nicht erweitert werden — was seit einigen Zahren in der weiten literarischen Welt vorgegangen, war mir meistens fremd geblieben. Nun wurde ich auf einmal durch Herber mit allem neuen Streben und mit allen den Richtungen bekannt, welche dasselbe zu nehmen schien." Hierzu ist besonders die steigende Umsicht zu rechnen, mit der man begann, die Poesse an ihren culturgeschichtlichen und volksthümlichen Wurzeln zu fassen; das Studium der nordisch = mythissen Tichtung, der Ballaten, der Volkslieder. Dahin gehören die Unmerkungen S. 27:

Bücher zur Skaldischen Literatur.

Hikesii Thesaurus ling. Septentrional. (Georg Hickes. Linguar. veter. septentrional. Thesaurus grammaticus criticus T. VI, fol. 1703—1705).

Olai Wormii litt. Runica. et alia ipsius scripta (O. W. Antiquitates Danicæ de Literatura f. 1651. — Fasci Danici LIII f. 1643. — Libri VI Monumentorum Dan. f. 1643. — De Danica Literatura 1693).

Edda.

Saxon. Gramm. hist. Danica.

Thom. Bartholin de contemtu mortis apud vet. (cigentlich: De causis contemtæ mortis a Danis adhuc gentilibus 1689. Auch von Lessing im Lactoon angesührt.)

Monumens Celtiques p. Mallet (P. H. Mallet Monumens de la mythologie et de la poésie des Celtes [Ueberschung ber Ebba] enthalten in Introduction à l'histoire de Dannemark etc. Copenhague 1755 — 56, 2 tom. 1 vol. 40.; auch als Buch für sich 1756; später wieber ausgegeb. u. b. X. Edda).

fleine Schufschriften für tie alten beutsch, u. nord. Völker. 2 Vte. 8. Leipz. 1746—57. Der Lehrbegriff ber alten beutsch, u. nord. Völker. 2 Vte. 8. Leipz. 1750. Disquisitio historica de cultu Saxonum religioso, priscis Danis ac Germanis familiari, limitibus arctioribus circumscribendo. 4°. Lips. 1760).

Schon die nicht buchftäblich genaue Anführung dieser Werke leitet barauf, baß sie nicht aus Büchern gezogen, sondern vom Munde aufgenommen, durch das Gedächtniß ober bie Schreibtafel in's Tagebuch getragen worten. Nun sagt Goethe (Bb. 25 S. 306), baß er

burch Herber mit ber Poesse in einem anbern Sinne als bisher, und ber ihm sehr zusagte, bekannt geworben, indem "die ältesten Urkunden als Poesse das Zeugniß gaben, daß die Dichtkunst überhaupt eine Welt= und Bölkergabe sei, nicht ein Privaterbiheil einiger seinen gebildeten Männer" ("Ich verschlang das alles, und je heftiger ich im Empfangen, desto freigebiger war er im Geben"). Und da er an anderer Stelle (Bd. 26 S. 143) nachträgt, daß er die Fabeln der Edda aus der Vorrede zu Mallets Tänischer Geschichte (eben den Monumens Celtiques des obigen Verzeichnisses) kennen gelernt, und Herber ihm den Resenius (Edda Islandorum 1665) in die Hände gegeben und mit den Helbenfagen ihn mehr bekannt gemacht habe: so können wir kaum irren, wenn wir die vorstehende Literatur als ganz oder größtentheils aus Herders Mittheilungen unmittelbar nach anregenden Gesprächen aufgezeichnet betrachten.\* Auch folgt sofort auf berselben Seite

Stenders Lettische Grammatik (Braunschw. 1761—.) Und warum sonst wird sich Goethe sie zu studiren vorgesetzt haben, als weil ihm Herter die Lettischen Volkslieder mit dem Interesse, das er schon in Niga an ihnen nahm, beschrieb ober vorwies?\*\*

\* In seinen "Briesen über Offian u. die Lieber alt. B." verweist Herber tas Rhythmische in ben Gesangen ber Standinavier u. a. auf Worm und Bartholin, sührt Regner Lobbrogs Sterbegesang aus ben Runen bes Worm, und ben Hick eine a. bafür an, daß die Stalbische Rhythmit nicht auf Standinavien und Stland beschränft gewesen. In ben Sitische Rhythmit nicht auf Standinavien und Stland beschränft gewesen. In ben Stimm. b. B. B. 4 ist Nr. 1 aus Hickes Thesaur. genommen ; zu Nr. 2 bemerkt: Bartholin hat den Gesang unvollständig, Mallet arg verstümmelt; Nr. 6 als eine Probe bezeichnet, wie sich der Ilebersezer — eine Keise von Iahren zurück, da von der nordischen Barbenpossie noch nichts erhellet war — diese berühmten Stüde dachte. — In einem ungedensten, 1772 von Goethe an Herber gerichteten Briefe, bessen kenntniß wir gütiger Mitthellung der von Herberschen Kamilse verdanken, steht: "Von Celtischen und Galischen Sprachen soll nächstens etwas solgen; es sehlen mir noch gewisse Wücher, die ich balb kriegen muß."

\*\* C. Stimm. b. B. A. I, 4 (Efthu. Hodzeitlieber mit ber Einl.) und 9 (Lettifche L. mit b. Ginl. aus ben gelehrt. Beiträgen. Riga 1764) und ben Auffatz: Achnlicht. ber mittlern engl. u. beutsch. Dichtt. (Ausg. in 1 Bb. C. 311) "Efthen und Letten — ihre Gefänge ber Art sind nicht so gesammelt als die Lieber ber Istanber, Danen, Schweben, geschweige ber Engländer, Hersen

und Briten, ober gar ber füblichen Bolfer."

Im Kreise beffelben burch Herber so lebhaft geweckten Interesses lag benn auch, was Goethe sich S. 31 notirt hat:

Ancient Scottish Poems. Published from the MS. of George Bannatyne 1568. 12. 1770. (London, Cadell).

In seiner Schilberung bieses lehrreichen, fruchtbaren Ginflusses erwähnt Goethe auch ausbrücklich (Bb. 25 S. 306) Herbers Anstreiben, "bie Ueberlieserungen von Wolfspoesse im Elsas auszusuchen";\* ungedruckte Briese, die er nach Bückeburg an Herberschieb, enthalten Beweise seiner eingedenken Bemühung; und unter ben uns anvertrauten Handschriften sind viertehalb Bogen mit acht Bolfsliebern von Goethes reinlicher, sester Schrift. Man sindet in H. Stimm. d. B. im 5. B. Ar. 5 zum "Lied vom jungen Grasen" die Bemerkung: "Aus dem Munde des Volks im Elsas". Unsere Hankschrift hat es nicht, aber in jener ungedruckten Sendung Goethes nach Bückeburg ist es (als Ar. 3) sammt der Ansmerkung zu Bers 2 wörtlich übereinstimmend gegeben, nur daß es im 7. Vers heißt: "Fragt er nach jüngster Nonne" und dem Schluß noch angehängt ist:

"So foll's ben stolzen Knaben geh'n, Die trachten nach großem Gut. Nimm einer ein schwarzbraun Maibelein, Wenn's ihm gesfallen thut."

Mr. 8 bei Gerber: bas Lieb vom eiferfüchtigen Knaben, wo bie Vorbemerkung vom Anschlusse bes Clfasser Dialetts an bie Melobie spricht, ift in ber genannten Goetheschen Handschrift vom britten Berse an erhalten (und jene Sendung enthält es ganz, als Nr. 4).\*\*

<sup>\*</sup> Bergl. auch Wagners Briefe an J. S. Mert S. 12. 23. 27. 42., und Briefe an u. v. Mert S. 31. 36.

<sup>\*\*</sup> Alles wie bei herber bis auf die Dialeft-Barianten B. 2: "Set bich es ein flein Weil nieber", B. 3: "Ich fann und mag es nicht sigen", B. 5 1. 3.: "Wie bitter wird mir es ber Tob". In seiner Rezension von bes Knaben Wunderhorn 1806 fagt Goethe von biesem Liebe (282): "Das Weben und Weben ber rathselhaft mordgeschichtlichen Nomanzen ist hier höchst lebhaft zu fühlen."

So hat fie auch bas Lieb vom Herrn von Falfenftein (in ter brieflichen Sendung bas erfte), wie es Herber (Nr. 10, "aus ter mündlichen Sage") gibt. \* Außerbem enthält fie noch folgenbe:

Das Lieb vom Pfalzgrafen (in ber Brieffenbung bas zweite), im Wesentlichen tasselbe, bas im Wunderhorn (I, 259) "der Pfalzgraf am Rhein" genannt und in ber Anzeige des Wunderhorns in der Zenaer Literaturzeitung von Goethe mit den Worten charafteristrt ist: "Barbarische Fabel und gemäßer Vortrag"; in Anderem übereinfommend mit der breiteren Gestalt besselben Liebes, die das Wunderhorn (II, 272) unter dem Titel "der grobe Bruder" gibt. \*\*

\* 3m Goethefchen Text ift nur ber Dialeft auch hier mehr beibehalten, 3. B.

V. 2: Wohin, wonaus b. fch. M. Was machenihr — Coreitenihr —

B. 4: So will ich euch b eten um ben G. m. u. bgl.

Auch bies Lieb ward im Winnberhorn wiederholt (255). Goethe nennt es in ter Rezension besselchen "von ber guten, garten, innigen Romangenart." Bgl. auch Ilhland b. Bolfslieber Bb. I, S. 294 f. 1012.

\*\* Im Ginzelnen von beiben abmeichent, wie auch von ber noch jungeren Geftalt bei Buccalmaglio . 187, wenhalb es hier folgen mag:

Es fuhr ein Tuhrfnecht über ben Rhein, Er kehrt beim jungen Pfalzgrafen ein: Ach, Pfalzgraf, lieber Pfalzgraf mein, Wo haft bein ablichs Schwesterlein.

(Die Brieffendung hat: Gott gruf bich Pfalggraf hubich und fein, Wo haft bu bein u. f. w.)

Das haft tu nach meiner Schwester zu fragen Sie ist vir viel zu abelich.
Soll sie mir viel zu abelich,
Soll sie mir viel zu ablich sein,
Sie hat fürwahr ein Kindlein klein,
Hat sie fürwahr ein Kindlein klein,
So soll sie nimmer mein Schwester sein.
Es stund nicht länger als brei Tag an,
Die junge Gräfin gefahren kam.
Us nun die Gräfin gefahren kam,
Der jung Graf ihr entgegensprang.
Gott grüß bich Schwester hübsch und sein,
Do haft bein artlich Kindelein.

(Die Brieffendung hat nach: Wo haft bu bein artlich Rindlein flein, die Anmerkung : ,, bier fehlt bie Strophe, worin fie bas Rind ablengnet.")

Er nimmt fie bei ihrer ichneemeißen Sant Und führt fie nach Bolland zu bem Tang.

Das Lieb vom Grafen Friederich (bas neunte ber Senbung von Herber), eben bas, welches im Bunberhorn (II, 289) als fliegentes Blatt aus ber Schweiz gegeben ift, wo es einige Berse mehr, ein Par andere aber nicht hat, die sich hier ähnlich wie in ter zweiten Form bes Liebes im Bunderhorn (294) und, mit jenen, bei Uhsand (Bb. I, S. 277 vgl. 1012) vorsinden.

Das Lieb vom verkleibeten Grafen (ber Senbung sechstes), inhaltsverwandt mit Musfathaum (Bunderhorn III, S. 48. Uhland S. 231 f. 1009) und bem jüngeren Lieb, "ber Küchenjunge und bie Königstochter" bei Zuccalmaglio S. 164. — hier lautet es:

Es werbt eines jungen Grafen Sohn Um's Königs seine Tochter, Er werbt brei Tag und sieben Jahr Und konnt sie nicht erwerben.

Er tanzt am Winter die lange Nacht, Bis daß ihr die Milch zur Bruft ausbrach. Ach Bruder hör auf, dann es ift gnug, Daheime weint mein Tleisch und Blut. Er nimnt sie an ihrem schneeweißen Arm Und führt sie in die Kannmer, daß Gott erbarm. Er tritt sie am Winter die lange Nacht, Bis daß man Kung' und Leber sach. Ach Bruder hör' auf, dann es ist gnug, Es gehört dem König von England zu. Ach Schwesser hätigt dus mir eh gesagt Es wär' mir ein lieber Schwager gewest.

(Die Brieffenbung gibt auch ben Schluß, ausgeführter als bas Bunberhorn , folgenbermaßen :

Es finnb kein halb Vierkeljahr mehr an, Der König von England geritten kam.
Gott griff dich, Kaldgraf hübich und fein, Wo haft du dein, Andersen geringen geringen?
Bas haft nu dein eine Schwester zu fragen?
Sie ist jest todt und lebt nimmermehr,
Ist sie jest todt und lebt nimmermehr,
So hast du sie um's Leben gebracht.
Was dag er aus, sein glibrig Schwert,
Er stach's dem Psidzgrafen durch sein berg,
Gelt Pfalzgraf, gelt, jest hast dein Lohn,
Barum bas deine Schwesser nicht leben ichn.
Er nahm das Kindlein wohl auf den Urm:
Lest haben wir keine Mutter mehr, daß Gott erbarm!
Er wiegt das Kindlein in süse Ruh!
Und ritt mit ihm nach England yu.

Und ba bie sieben Jahr ummer waren, Gin Brieflein thut sie schreiben, Leg du bir weibisch Aleiberlein an, Flecht bir bein Haar in Seiben.

Er reit vor seiner Schwester Thur, Schwester bist bu barinne. Ach leih mir beinen braunseibenen Rock, Flecht mir mein Saar in Seibe.

Sie legt sich's aus und zieht's ihm an, Flecht ihm sein Haar in Seibe, Sie legt ihm ein Silbergesteckmesserle bran. Er reit wohl über grün Haibe.

Und da er auf die Haib naus kam, Gar höflich that sie singen, Da war ber Herr König und auch sein Kind In einem hohen Zimmer.

Ach Papa, lieber Papa mein, Wer kann so höflich singen, Es singet fürwahr eine schöne Jungfrau, Daß burch bie Berge thut bringen.

Laß bu fie nur reiten, laß bu fie nur gehn, Sie reit auf rechter Straßen, Und wann fie heimkommt vor unfer Schloßthur, Bum Stallfnecht muß fie schlafen.

Ach Papa, lieber Papa mein, Das war' uns beiben ein Schanbe, Es schieft so mancher eble Herr Sein Kind in frembe Lanbe. Da es nun war am Abend spat, Bor die Schlosthur fam sie geritten, Sie flopst mit ihrem Goldringelein an: Feinslieb bist bu darinne.

Und da fie in das Schloß neinkam, Der König that sie gleich fragen: Sei du uns willkommen, du schöne Jungfrau, Ober hast du es ein Manne.

Ich hab es kein Mann und will es kein Mann, Gin Jungfer will ich bleiben, Und wenn ich bei seiner Tochter es wär, Die Zeit thät sie mir vertreiben.

Haft bu es kein Mann und willst es kein Mann, Willst bu ein Jungser bleiben, So mußt du zu meiner Tochter schlafen, Ihr Bett ist klare Seiben.

Und da es war um Mitternacht, Dem König träumt's so schwer, Daß es fürwahr ein schön jung Knab Bei seiner Tochter wär.

Der Herr König und ber war ein artlicher Herr, Bald thät er ein Licht anzünden, Er ging von Bett bis wieder zu Bett, Bis er die zwei thät finden.

Ach Papa, lieber Papa mein, Laß uns nur beibe gewähren, Gott ernährt so manchen Bogel in ber Lust, Er wirb uns auch ernähren. Das Lieb vom Zimmergefellen (Mr. 7 ber Senbung), bas im Bunberhorn (II, S. 235) mit einigen Beränberungen fieht.\*

Das Lieb vom Linden schmidt (Rr. 8 ber Sendung), weniger vollständig als im Bunderhorn I. S. 125, wozu Goethe in der Rezenssion bemerkte: "Bon dem Reiterhaften, Holzschnittartigen die allerbeste Sorte." (Bgl. Uhland S. 358. 1014 f. v. Erlach Bb. I, S. 200.)

Das Lieb vom herrn und ber Magb (Rr. 5 ber Genbung), in ichmacherer Form als im Bunberhorn I, S. 50, in beffen Beur-

- \* In Goethes Sanbichrift :
  - 2. 1. Fünfhunbert feche Laben.
  - 23. Denn es ift an ber Zeit, Wenn bir beliebt bei mir zu ichlafen An meinem ichneeweißen Leib.
  - B. 4. Wir mußten beib aus bem Sanb.
  - B. 5. Und ba ber beiben Willen gefchah

Da fam bie altfte Rammermagb -

- B. 6. Uch Gerr, ach ebler Gerre mein, Gros Bunber an eurem Weib, Der Zimmergefell thut ichlafen An ihrem schneeweißen Leib.
  - 7. Und ichläft es nun ber Jimmergesell Un ihrem schneeweißen Leib, Ein Galgen will ich ihm bauen Bu Basel wohl an bem Rhein.
  - 8. Man führt ben jungen Zimmergesell Auf's Rathhaus wohl in ber Stabt, Sein Rebel that man ihm sprechen Gebenket muß er fein.
  - 9. Da fprach ber Burgemeister, Wir wollen ihn leben lan, Ift feiner unter uns allen, Der nicht hatt bas gethan.
  - 10. Mas zog er aus feinem Sace?
    Fünfhundert Goldgulben fo roth.
    Bieh hin, zieh hin, gut Zimmergefell,
    Darum fauf Wein und Brot.
  - Und wenn bu bas Gold verzehret haft,
     fomm bu wieber zu mir,
     will ich bir laffen geben
     ben besten Malvasier.

teilung es Goethe "bunkel=romantisch, gewaltsam" nennt. (Bergl. Uhland S. 220 f. 1009.)\*

Vom braun Annel (Mr. 10 ber Sendung), baffelbe Lieb, welsches bas Wunderhorn III, S. 143 mit ber Ueberschrift "Kurzweil (mündlich)" gibt, hier aber, obzwar ber Bers, ber bort ber sechste ist, sehlt, aussührlicher so lautend:

(Es wollt ein Knab spazieren gehn, Wollt vor braun Annels Laben siehn,) Er wußt nicht was er ihr verhieß, Daß sie den Riegel schleichen ließ. Den Riegel wohl in die Ecken, Zum braun Annel wohl unter die Decken.

Sie liegen beieinander eine fleine Aurzweil, Der jung Knab weckt's braun Annelein: Steh auf es, geh an es ben Laben, Sieh ob es nicht irgends will tagen. (Bleib liegen, mein Schäpel, nur stille, Es taget nach unserem Wille.)

(Sie lagen beieinander eine fleine Aurzweil, Der jung Anab weckt's braun Annelein.) Braun Maitel gab bem Laben ein Stoß, Scheint ihm die helle Sonn in Schos. Steh auf es, mein Schäpel, nur balbe, Die Bögel die singen im Walbe.

Braun Annel war so hurtig in Gil, Sie ließ ben Anaben hinunter am Seil, Sie meint, er war nun balb brunnen, Liegt er es so tief im kalt Brunnen.

<sup>\*</sup> In Goethes Sanbichrift ift bes Marchens Seimat nicht, wie gewöhnlich, Augsburg (bei Kretschmer S. 90: Regensburg), fonbern Wertelftein.

Man zog ihn raus am britten Tag, Weint alles, was ba um ihn war, Ms nur 's braun Annel alleine, Für Trauern konnt sie nicht weinen.

Ach Gott, was war bas für ein Mann, Daß ich ihn nicht erkennen kann, Ich hab ihn oftermal hören nennen, Ich kann ihn boch nicht erkennen.

Es ftund eine alte Frau babei: Schweig ftill, schweig still, braun Annelein, Keine Nacht haft unterlassen; Haft ihn alle Nacht zu Dir gelassen.\*

\* Goethes Sendung an herter gab noch außertem tas Lieb vom plau= berhaften Anaben (Dr. 11), ahnlich (nicht ohne gute Abweichungen und mit Berlegung nach Stragburg) jenem, bas im Bunberhorn I, 32 "ber vorlaute Ritter" heißt, welches Goethe bann in ber Jen. Lit. 3. "im realromantischen Ginne gar zu gut" nannte. hernach folgt bort als zwölftes unt lettes, 3 u a a b e überschrieben, ein acht tomisches Bolfelieb : "Sab ein budlich Dannel gnomme, Sat mir's Gott erschaffe, 3ch und auch mein budlich Mannel Gingen zu tem Pfaffe" u. f. w. Aus bem Briefe, mit welchem Goethe biefe zwolf Lieber an Berber ichidte (er wird hoffentlich balb mit vielen anbern intereffanten Briefen aus Berbers Nachlag heraustommen), erlauben wir uns noch tas Siehergehörige mitzutheilen : - "3ch habe noch aus Glfaß zwölf Lieber mitgebracht, bie ich auf meinen Reifereien aus benen Rehlen ber alteften Dautterchens aufgehafcht habe. Gin Glud! benn ihre Enfel fingen alle: ,ich liebte nur Ismenen'. Gie waren Ihnen bestimmt , fo bag ich meinen beften Befellen feine Abichrift auf's bringenbfte Bitten erlaubt habe. 3ch will mich nicht aufhalten, etwas von ihrer Fürtrefflichkeit, noch von bem Unterfchiebe ihres Werthes gu fagen. Aber ich habe fie bisher als einen Schat an meinem Bergen getragen , alle Dabden , bie Gnabe vor meinen Augen finben wollen, muffen fie lernen und fingen; meine Schwefter foll Ihnen bie Delo= bien, bie wir haben (fint NB. bie alten Melorien, wie fie Gott erichaffen hat), fie foll fie Ihnen abichreiben" u. f. w. Daber wohl in Berbers Stimmen b. B. bie Bemerfungen über bie Dielobie jum Lieb vom jungen Grafen und gu bem vom eifersuchtigen Rnaben. - Befanntlich mar in jenen auch ber "Rlaggefang v. b. ebeln Frauen bes Mfan-Mga", aus tem Morlactifchen, Goethes 1775 gemachte Ueberfetung, tie bann mit wenigen Aenberungen unter feinen Gerichten erschien.'

Satte hier Goethe poetische Stoffe so, wie er sie lebend im Bolke fant, aufgegriffen, so hielt er ebenfalls einzelne kleine Büge, Neußerungen, Borfälle, die er im Leben gewahr geworden, sei es als Körnslein für fünftige Dichtung, sei es für sich als leichte humoristische Baare, sest. Bon bieser Art möchten solgende Stellen seiner Ephemerribes sein:

- S. 26: A. Wir zwei betrügen einander schwerlich.
- B. Wohl. Ich habe feine Luft, Sie zu betrügen; und wenn Sie glauben, mich zu betrügen: fo betrügen Sie fich felbft.
  - S. 31: Die Liverei als Hauptantheil an ber Seurath.
- S. 32: Wie der kleine Junge Jeannot der Fingerling zu dem Betschaft, deffen Umschrift er lesen soll, sagt: Es ist griechisch. Und der Doktor Merks \* spricht: Wir muffen's abbrucken.

Wie der Andre Dinten verschenkt, sich frische holen will, und brüber die Bouteille auf Weste und Hosen gießt.

Jakoba: Wenn sie ein Trauerspiel spielen, mußt bu nicht hineingehen, das ist nichts, da stechen sie einander tobt und fallen übereinander wie das liebe Bieh.

Noch ift aber übrig, bas zu berühren, was sich entfernter ober näher in Beziehung stellt auf

# Dichterische Vorwürfe.

Als einen Gegenstand, ber 1770 schon bei ihm eingewurzelt war und sich nach und nach zur poetischen Gestalt ausbilden wollte, bezeichnet Goethe (Bb. 25 S. 314) ben Faust. Da auch er sich in

<sup>\*</sup> Niemand benke hier an Goethes Freund Merk. Es ist beutlich Merks geschrieben. Auch würte Jener Kriegscasster, nicht Doctor, genannt sein, und ward mit ihm Goethe erst nach ber Rückkehr von Straßburg befreundet, während in unserm Tagebuch nichts über die Zeit des Straßburger Aufenthalts hinausbeutet und noch auf berselben Seite, wo tiese Notiz, Straßburgische Ausdrücke angemertt sind.

allem Wiffen umbergetrieben und fruh genug auf die Gitelfeit beffelben hingewiesen worden, ta auch er es im Leben auf allerlei Beife verfucht und immer unbefriedigter gurudgefommen: flang und fummte bie bedeutende Puppenspielfabel gar vieltonig in ihm wieder. Er trug fich bamit herum und ergötte fich baran in einfamen Stunden, ohne jeboch etwas tavon aufzuschreiben. Bur Beit ber Rudfehr nach Frankfurt aber muß bie Aufzeichnung, wo nicht begonnen, boch reif zum Beginn gewesen sein; tenn indem er bes Rreises von Freunden, in welchen er bald eintrat, und ihres Antheils an seinen angefangnen Arbeiten gebenkt, fagt Goethe (Bb. 26, S. 98): "Fauft war schon vorgerückt." Im Sinblick hierauf zeigt fich ein befonderer Grund gur Lesung magischer und muftischer Schriften, wie sie Stragburger Tageblätter andeuten, und zu mancher Anmerkung, bie oben in anderem Busammenhange zu erwähnen war. Denn wenngleich auf folche Stoffe ichon feine medizinische Liebhaberei, fein theologisches Bedurfniß, und die Art Philosophie, womit er biefen Richtungen eine gewisse Einheit gab, ihn hinführten, fo waren es auch gerade biefe Neigun= gen, bie ihn zum Dichten eines Fauft befähigten, ja bieses Dichten war für dieselben ber vollkommnere Abschluß, ben seine Philosophie nicht erreichte, und sobald es zur Absicht geworden war, mußte es jene Stoffe fich zu Gebrauch ober Borübung in größerer Ausbehnung, als ber eigene Bemuthobedarf beifchte, beranziehen. Es war nöthig, bie Borftellungswelt bes Zaubers, bes Aberglaubens, ber Dämonologie und ber bier fich ihr verknüpfenden, bort entgegenstellenden driftlichen Mystif sich geläufig zu machen. Die Gegenfate von Borurteil und Rritit, Glauben und Zweifel, wie wir fie für alle Gebankenkreise bes Studierenden neben = und burcheinander gestellt faben, gehörten beite gleichsehr in einen Fauft. - Wenn wir also fanten, bag Goethe von ber Lefung bes Manilius hier ein Berochen auf fich felbst anwandte, ba Gelegenheit zu einem äfthetischen Urteil nahm, schließt bies nicht aus, baß er bas Buch in ber Absicht burchfah, ben aftrologischen Aberglauben, ein Verment ber Magie, in feiner Ueberlieferung tennen zu lernen, weshalb er auch von ber gelehrten Erläuterung beffelben, um fich ihrer nöthigenfalls zu bebienen, Rotig nahm G. 14:

M. Manilii Astronomicon c. n. Scalig(eri)edente Boecl(ero). Arg. 1655. 4.

Judicium de notis Scalig. vid. in Mélanges de Vigneul-Marville. Tom. III.

Wenn wir eine Stelle aus Cicero's Buch über die Wahrsagung von ihm wegen Uebereinstimmung mit seiner Philosophie aufgezeichnet glaubten, ist doch beutlich, daß er nicht dies eben in dem Buche suchte, sendern die Kenntniß alterthümlicher Theurgie. Er schrieb daraus unmittelbar nach den bedeutenden kritischen Neußerungen von Rousseau folgende Werte sich ab S. 17:

Dubitans plerumque, et mihi ipse diffidens; si enim aliquid certi haberem, quod dicerem, ego ipse divinarem, qui esse divinationem nego. Cic. de Div. II. \*

Das Nächstlichenbe ist aber eine Verweisung auf dieselbe Schrift in Betreff der Tradition von der etruskischen Zeichenlehre und den Urkunden ihres Rituals:

De Tage Etruscæ disciplinæ mirabili auctore. Ibid.\*\*

Und daß Goethe näher auf bieses Mutterland bes Aberglaubens einzugehen bachte, beweist die Notiz auf berselben Seite:

Joh. Bapt. Passerii Pisaurensis Nob. Eugubini in Th. Dempsteri libros de Etruria regali Paralipomena 1767.\*\*\*

Bornehmlich wohl zum Behuf solcher Quellenkenntniß alter und neuerer Zaubervorstellungen las Goethe bes Fabricius antiquarische Bücherkunde, zu bessen Anführungen über die bämonischen Ibeale von Gottheit und Natur in Eins er die obengegebene Bemerkung über die

<sup>\*,,</sup>Dabei verhalt' ich mich immerhin zweifelnd und mir felbst mißtrauend; benn könnte ich etwas Gewisses behaurten, so würde ja ich selbst wahrsagen, ver ich die Wahrsagung leugne." Sicero v. d. Wahrs. 2.

<sup>\*\* &</sup>quot;Bon Tages, bem munberbaren Stifter ber etrustifchen Priefterlehre" f. Gie. ebenbaf.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;Giambatt. Pafferi aus Pefaro , bes ebeln Eugubiners Nachtrage zu Thom. Dempster's Budern über bas alte Etrurien 1767. "

Allgemeinheit bes Emanationsglaubens machte. Das Werf ift schon auf bem ersten Blatt bes Tagebuchs citirt:

S. 2: De Numerorum postestate apud Pyth. vid. Fabr. Bibliographia antiquar. p. 234 (Ueber bie Bebeutung ber 3ahzlen bei Pythagoras s. Fabr. Bibliogr. antiquar. S. 234).

Diese Erinnerung an die Pythagoraischen Zahlen läßt sich verknüpfen mit jener aus der Geschichte der Medizin von dem Werthe, ben hippofrates und Diokles auf die Siebenzahl gelegt, ist aber nicht ohne Bezug zum Formelwesen der Magie. Bon ähnlicher Bedeutung ist die Verweisung S. 3 auf

Naturæ et Scripturæ Concordia, Commentatio de Literis et Numeris primævis aliisque rebus memorabilibus cum ortu literarum conjunctls illustrata et Tab. aen. dep. Lips. et Hafn. 1752.\*

Denken wir an die Elementarzeichen ber chinesischen Philosophie, so war es vielleicht wegen eben jener Aufmerksamkeit auf das Ziffernund Figurenwesen, daß Goethe sich auf berselben Seite auch Roels (obenerwähnte) Ausgabe ber classischen Bücher bes Chinesenreichs anmerkte.

Das Citat S. 29: De Abraxis Mosh. Hist. Eccles. p. 91. nota (Bon ben Abraxasgemmen f. Mosheims Kirchengeschichte S. 91 in ber Anmerkung) muffen wir gleichfalls hieherrechnen, sofern ja biefe Gem-

Sieraus gibt fofort bas Tagebuch Lucans Berfe über Buchstabenerfindung ber Phonigier, und bie frangöfische Ueberfegung:

Phoenices primi, famæ si creditur, ausi Mansuram stabili vocem signare figura.

aicanus

C'est de Dieu, que nous vient cet art ingénieux De peindre la parole et de parler aux yeux.

Brébeuf traduction de Lucain.

<sup>\*,</sup> Ginftimmung ber Natur und Schrift, eine Abhandlung über bie alteften Schriftzeichen und Jahlen, fo wie andere mit bem Ursprunge ber Schriftzeichen zusammenhangende mertwürdige Dinge, mit erläuternden Aupfern. Leipz. und Kiel 1752."

men in ber Aufschrift Bahlenschiffern, im Bilbe bas Symbol einer anostischen Dämonenlehre und als Amulete zaubrische Bebeutung hatten.

Alles Geheimnisartige übte Anziehung auf die brütende und wühlende Stimmung; wie er benn auch eine Nachweisung über die Beheimnistregel in der ersten Kirche S. 28:

de disciplina arcani in prima eccles. Pfaff. de præjud. Theol. § XIII, p. 149 in Primitiis Tubingensibus fich notirt hat.

Noch mehr mußte die Lefture bes Paracelsus zur Nahrung einer Phantasie gereichen, die mit bem Doctor und Magier Faust beschäftigt war. Auf ein Buch über Abraras ober Kabbala, und zwar auf ein englisches, beutet auch S. 15:

Magog.

Baath.

Finiusa Farsu.

Gadel, son of Eathevir of the posterity of Gomer.

Cavih Far, son of Neamha the Hebrew.\*

<sup>\*</sup> Der Ginficht und Gefälligfeit bes Grn. Brof. Stidel in Jena verban= ten wir folgende Erflarung biefer rathfelhaften Borter-Reihe : Die erften vier Borte bilben, bebraifch gelefen, ben erften - bie Ramen in ben folgenben zwei Beilen ben zweiten Sat einer fabbaliftifchen Bauberformel. Der voranftebenbe Name Magog bezeichnet urfprunglich im 21t. Teft. 1 Dof. 10, 2 u. a. ein Land und Bolt, ober als Collectioname bie Bolferschaften, welche über Mebien und ben tautafifden Gebirgen fagen und von benen zu ben Sebraern nur eine buntle Runbe gebrungen war. Gomer (Cimmerier) ericheint in ber angeführten Stelle bamit in Berbindung. Spater haben fich in ber driftlichen Apotalpptif und bei Arabern wie Juben mancherlei Cagen an bie Ramen Gog und Magog gefnüpft; baber ihr Bebrauch in ber Theofophie und Mantif. Die Worte nun in bas Bebraifche übergetragen, ergeben: Magog baath bene ussa bearzo (b. h. Magog fürchtet bie Cohne ber Rraft [bie ge= waltigen Bauberer] in feinem Lanbe) Gadel ittefir kaphe bar nimah (b. h. ber [Bauber=] Anoten ift gefchlungen, feine Sanb ift ein Cohn bes Fabens [gebunben]). Sonach finte ich eine Bauberformel in ben Worten. Die Bemerfung bes Englanbers, bag Eathevir

Rurz, wenn wir auch feinen Zug ber Faustvorstellung in ben Ephemeribes vorfinden: bie Elemente, bie in bem Grunde versanken, aus bem sie aufstieg, sind mehrfach barin wahrzunehmen.

Neben bem Fauft mar es Gog von Berlichingen, gu melchem Goethe bie 3bee in Strafburg mit fich umbertrug (Bb. 25 S. 314). Die Lebensbeschreibung bes Rittere hatte ihn im Innerften ergriffen, bie Weftalt eines roben, wohlmeinenben Gelbsthelfere in wilber, anarchifcher Zeit feinen tiefften Untheil erregt. Wie bie Auffaffung bes Fauft mit feiner eignen Unbefriedigung in Wiffen und Genuß, bing bie bes Bon gusammen mit feiner Berüberwendung vom historifchen, bergamentnen, in Sertommen und Gelehrsamfeit verbunkelten und behinderten Recht zum natürlichen, ursprünglichen, in That = und Mit= gefühl beglaubigten. Auch vom Göt schrieb Goethe noch nichts in Stragburg nieber, bas Gebicht baute fich in ber nachftfolgenben Beit, bie er in Frantfurt und Darmftabt gubrachte, in feinem Beifte gufam= men; wozu bas Stubium bes fünfzehnten und fechezehnten Jahrhun= berte half, und ber gurudgebliebene, febr ernfte Ginbrud vom Stragburger Münstergebäube ale Sintergrund bienen fonnte (Bb. 26 S. 93). Dir burfen es inbeffen gewiß mit biefem bichterischen Borfat in Berbindung bringen, wenn ihn unfer Strafburger Tagebuch beschäftigt zeigt, in ber beutschen Geschichte ben Ursprung ber Gelbfthulfe gwischen ben Reichogliebern und bie Art, wie fie angesehen murbe, bie Grunbung freier Stäbte und ihr Berhaltniß zu ben Rittern aufzusuchen. So lefen wir S. 29:

Unter bem jungen Lubwig circa 900 riffen bie ersten Befehbungen ein. Befonbers weltliche gegen geistliche. Butter (Staatsveranberungen bes beutschen Reichs) 60.

(Sthevir) gur Rachfommenicaft bes Gomer gehore, erflart fich baburch, bag unter ben Rachfommen bes Gomer in ber befannten Bolfertafel 1 M. 10, 3

ein Rifath aufgeführt wird, beffen Name rudwarts gelesen (Ea) Thefir ergibt. Im Zusammenhang bes Tertes ift aber gewiß nicht an ein Nom. propr. zu benten."

Abelbert von Bamberg gegen Audolphen von Bürzburg. Ersterm ber Kopf abgesprochen.

Erchanger und Verthold, Schwäbische Bögte, enthauptet 917 wegen Vefehdung Salomons Bischofs von Costnig. Dar= aus erbellet wie man damals biefe Privatkriege angesehen habe.

Wittichindus Corbiensis de Henr. Aucup. et de Ottone I, libr. 3.

Ursprung der Städte in Deutschl. bei ihm 1. I.

Rem inter gladiatores discerni jussit. l. II NB.

Ferner folgende Stelle, die er einem Schreiben von Einem aus dem berühmten Geschlechte der Nitter und Grafen von Croneberg entnimmt. S. 31:

Untersch(ied) von Fehde und Faustr(echt) auch lieben Freunde, so wist ihr wohl daß Nitter und Knechte nicht gern in die Nichsstede riden so sie haben denn ein freh starcke Geleide! das nehmet nit für übel daß ich uch das schreibe.

Croneberg.

Fr. Cr. 2. 1. 240.

Aber Goethe trug "noch manche andre" Dichtergedanken zur Zeit unseres Tagebuchs mit sich herum. Einen davon läßt es erkennen, ein Drama Cäsar. Man hatte bisher von diesem Borhaben nur Spuren aus späterer Zeit. Am 1. Juni 1774 schreibt Goethe aus Franksurt an den Consul Schöndorn in Algier (Quartausg. d. W. II, 2 S. 645): "Noch einige Plane zu großen Drama's habe ich ersunden, das heißt das interessante Detail dazu in der Natur gesunden und in meinem Herzen. Mein Cäsar, der Guch nicht (recht?) freuen wird, schieft sich auch zu bilden." — Das Gerücht von diesem Unternehmen lebte noch einige Jahre fort. Im "Theater-Journal sür Teutschland" vom Jahr 1777 enthielt das britte Stück (dem Goethes Bildniß voransteht) die Probe von einem Drama Cäsar von Meißner, dessen

Weiterführung ber Berfaffer aufgegeben, weil er borte, bag Goethe auch an einem Cafar arbeite. Mert im tentschen Merfur 1778, Dr. 1, S. 84 fand biefen Grund zu Meignere Rücktritt an fich feltfam, lobte ihn aber boch wegen seiner Selbsterkenntniß. hierauf schreibt ihm Wieland am 14. Mai 1778: "Diefer Tage frieg' ich einen gang impertinent groben Brief von bem Monsieur Meigner, Poet und witi= ger Schriftsteller in Dresten, bem 3hr jungft wegen seiner Probe eines Drama Cafar eins auf's Dhr gegeben habt. Das Rerlchen ift höchst empfindlich barüber — aber von dem impertinenten Ton, ben er gegen mich annimmt, könnt 3hr euch keinen Begriff machen -" (Briefe an u. von Merk S. 136). Ingwischen hat von Goethes Cafar, ber foldergestalt, ch' er auftrat, andere wegräumte und ben Gegenschlag bem beutschen Cicero juzog, bie Welt nie etwas gesehen. Die Ephemeribes nun, welche beweisen, bag Goethe ichon in Strafburg brei Jahre vor bem Brief an Schönborn bamit umging, geben von biesem Stüd wenigstens bestimmtere Spuren als von ben hernach wirklichgeworbenen Bog und Fauft. Auf bas Borftubium bes Stoffes gwar beutet etwa nur bie eine Stelle G. 15:

Rapin parlant, de César dit dans ses Reflexions sur l'histoire: Il est presque le seul des auteurs qui ne dise point d'impertinences. \*

Aber auf ben letten Seiten finden wir einige Zeilen, welche biesem Drama selbst zugedacht waren. Sie athmen so ziemlich den Sturmund Drang = Styl. Vom Plane verrathen sie wenigstens, daß er nicht minder weitschichtig und epischdramatisch augelegt war als der nächsten zusgeführte des Bög. Man sollte den Selden schon in seiner bedrängten Ingend sehen, da er, von Familie zum Anhang des Marius geshörig, von bessen Sieger Sulla am Leben bedreht, allmählig mit

<sup>\*</sup> Plinius' in mancherlet (meift oben erwähnten) Anmerkungen citirte Briefe konnten ihm freilich Anschauungen bes römischen Lebens und Staatswesens, vornehmlich aber aus ber Zeit nach Cafar, geben. S. 1 enthält bie Note: Plin. Ep. Lib. VIII. 6; das ist ber Brief, ber bie Erniebrigung bes Senats, ber Würben, Beschenke, Ehren an Narciß, ben Freigelassnen und Künstling bes Kaisers Claubius, verschwendete, aus ben Akten mit Entrüstung barstellt.

Vorsicht und Kühnheit sich unter biesem Thraunen heraufarbeitete. Pompejus sollte gleichfalls, wie es scheint, mit Gulla, bem er zu seinem Parteisieg verholsen hatte, und nun unter ihm sich hob, im Vorbersgrunde stehen, bis sich, nach bem Tobe bes Diktators, Casar mit ihm verband, um erst neben, bann über ihn zu steigen.

Wenn ein humoristischer Ausruf in der Sprechweise der englischen Theaterblüthe, der gleich nach dem Anszuge aus Shakspeares König Iohann S. 14 steht, nicht etwa aus dieser Quelle herkommt, so war er vielleicht für Goethes Gäsar gemünzt. Er lautet, lustig genug, aber nicht eben burschikeser im Tone als nachher anzusührende:

Wenn mein Nebenbuhler über mich kommen follte, fo lag ich mich hängen, um über ihm zu sein.

Gbenfalls nur fragen läßt fich, ob bie folgenbe, ernsthafter gefaßte Sentenz nicht einer Person bieses Drama's zugetheilt werden und einer andern gelten follte. S. 16:

Ich versichre euch, manchem großen Mann, ben ihr nur in tiefer Chrfurcht anschaut, wird's oft weh um's Herz, wenn bei stiller Betrachtung das Gefühl seiner Niedrigkeit über ihn kommt. Nur manchmal vermögen eure Bücklinge und eure Bewunderungen ihn aufzurichten; aber dann ist's ihm mehr komische Freude als Zufriedenheit.

Unzweifelhaft aber, und Belege bes oben über ben Plan Bemerkten, sind die auf bem letten Blatt mit flüchtiger Hand hingewerfenen Bruchstüde:

(S. 33:)

P(ompejus?)

- Sie haffen bich von Bergen.

Sylla.

Wenn sie nur erkennen was ich bin, bas übrige steht bei ihnen, Lieb und Jag.

Es ist 'was Verfluchtes, wenn so ein Junge neben einem aufwachst, von dem man in allen Gliedern spürt, daß er einem übern Kopf wachsen wird. Sylla.\*

(34:)

Es ist ein Sakermentskerl. Er kann so zur rechten Zeit respektuos und stillschweigend basteh'n und horchen, und zur rechten Zeit die Augen niederschlagen und bedeutend mit dem Kopf nicken.

Cafar. Du weißt, ich bin alles gleich mübe, und bas Lob am ersten und bie Nachgiebigkeit. Ja, Servius, ein braver Mann zu werden und zu bleiben, wünsch ich mir bis an's Ende große ehrenwerthe Feinde.

Serbius nießt.

Cafar. Glud zu, Augur! Ich banke Dir.

So lang ich lebe, follen die Nichtswürdigen zittern, und sie follen das Gerz nicht haben, auf meinem Grabe sich zu freuen.

Hier sind wir am Ende des Tagebuchs und ber Stizze Cafar. Warum sie nicht, wie die beiben gleichzeitigen Dramen-Entwürse, zur Ausbildung kam, erklärt sich wehl, weil ihr Gegenstand lange nicht mit so tiesen Fasern, wie die Ideen jener, in Goethes eigene Geistesentwicklung verstochten war.

<sup>\*</sup> Auf die Borftellung, bağ kein Grund vorhanden fel, einem fo jungen Menfchen wie Cafar nach bem Leben zu trachten, foll bekanntlich Sulla ben Fürbittern geantwortet haben, fie feien nicht gescheidt, wenn fie nicht sehen, bag in bem Jungen viele Mariuse steefen.

1773 - 1776.



## Aus Werther.

Zwei vereinzelte Blätter, bie wir zunächst mitzutheilen haben, ruden uns um zwei Sahre weiter vor, als bie lettbefchriebenen. Es sind Conzeptstude zum Werther.

Briefe, die Goethes Leben in der Zwischenzeit beleuchten und bas wirkliche Berhältniß, bas biefer Dichtung zu Grund lag, in feinen Bezügen auf fie, fo wie in feinem Unterschiede von ihr völlig flar machen, find zwar vorhanden, aber ber Beröffentlichung, bie fie in jebem Sinne verbienen, noch vorenthalten. Ich meine Goethes Briefe an Lotte Buff in Weglar und ihren Verlobten.\* Aus ihnen fpricht eine in ber hemmung gesteigerte Leibenschaft mit ber Ausbruckskraft und ber garten Leichtigkeit einer Dichternatur; aber neben Stimmun= gen und Erguffen, die jenen Werthere ahnlich find, machen, ihm unabnlich, die befreienden Gegengewichte fich fühlbar, die ber junge Goethe in feiner Klugbeit, seinem beweglichen humor, seinem thätigen Sinne und in ber rubigen Freundschaft Derjenigen fand, an bie feine Empfindungen fich hefteten. Wenn in ber Sesenheimer Ibylle feine Poefie fich mit der Wirklichkeit verwickelte und bei ber Trennung von ber Schonen ihm Zwiefpalt und Reue gurudblieb, loete bei bem Roman von Wetlar in ber auf fich gurudgetriebenen Leibenschaft bie Poefie fich von ber Wirklichkeit ab, nahm bas Beinliche und Gefährliche ber Letteren binüber in ihre frei erschöpfende Selbstthätigfeit und ließ bem wirklichen Berhaltniffe Frieden, bem perfonlichen Gefühle

<sup>\*</sup> Bergl. "Berichtigung ber Geschichte tes jungen Berther". Frantf. u. Leipz. 1775 (G. Döring, "Goethe in Frantfurt a. M." Jena 1839. S. 91 ff.). K. Wagner, "Briefe an u. von Merch." Darmft. 1838. S. 38 f.

Lauterkeit und Gleichgewicht. Diese heitere Ergänzung zum Werther geben jene Briefe, burch beren Herausgabe bie Familie, bie sie beswahrt, nur bas immergrüne Denkmal einer anmuthigen, an so merkwürbiger Dichtung betheiligten, in sich unentweihten Berbindung entshüllen würde.

Unsere zwei Bruchstücke aus ber Hanbschrift bes Werther stellen nicht uninteressante Varianten bar. Das eine scheint ein früherer Entwurf ber in ber Druckausgabe entsprechenben, aber überarbeiteten Stelle; bas andere ist ein Theil bes Vorberichts in ausgeführterer Fassung, als ber gebruckte.

Jenes gibt nämlich im Wesentlichen tasselbe Stück aus Werthers letten Auszeichnungen, bas in ber ersten anonymen Ausgabe (Leipzig. Weygand 1774) Seite 216 f. sieht und auch in ben späteren unverändert sich sindet (Ausg. in 12°. Bb. 16 S. 186). Es hat jedech in ben ersten Zeisen ein parmal andere Nebesorm, bann bessen, was als Aeuserung bes Jungen angeführt wird, etwas mehr, mit Einschluß ber Bemersung über Alberts Benehmen, die in den gedruckten Ausgaben hier nicht, sondern in der Erzählung furz vorher, und zwar fürzer gefaßt, versommt. Es hat auch im Felgenden über Lettes Justand andere und mehr Worte; und die Erwähnung der Busenschlese, die sich hier sosort anschließt, solgt in den Druckausgaben erst nach mehreren Zwischenstücken in verändertem Ausbruck (1. Ausg. S. 221. Ausg. in 12°. Bb. 16 S. 190).

Sie sind durch ihre Hände gegangen, sie hat den Staub davon geputzt, ich füsse sie tausendmal, sie hat euch berührt. Und du Geist des Himmels begünstigst meinen Entschluß. Und sie reicht dir das Werkzeug, Sie, von deren Händen ich den Tod zu empfangen wünschte und ach nun empfange. Sie zitterte, sagte mein Bedienter, als sie ihm die Vistolen gab. D Herr, sagte der gute Junge, eure Abreise thut euern Freunden so leid. Albert stand am Pultem, ohn sich umzuwenden sagte er zu Madame: Gieb ihm die Pistolen,

sie stund auf und er sagte: ich laß ihm glückliche Reise wünschen, und sie nahm die Pistolen und putte ben Staub sorgsfältig ab und zauderte und zitterte wie sie sie meinem Buben gab und das Lebewohl blieb ihr am Gaumen kleben. Leb wohl, seb wohl, leb wohl!

Hier hab ich die fleischfarbene Schleife vor mir die sie am Busen hatte als ich sie kennen lernte, die sie mir mit so viel Liebenswürdigkeit schenkte. Diese Schleife! Uch damals bacht ich nicht, daß mich der Weg dahin führen sollte.

Ich bitte dich, sei ruhig.

Bon biefem Stud erfdeint bas Bebrudte als bie verbefferte Nacharbeit. Bei bem andern Blatte ift ce zweifelhaft, ob feine zwei Stellen aus bem Vorbericht gleichfalls einem ersten Entwurfe gehören, über welchem burch Weglaffung und Busammenziehung bas viel fürzer ge= brudte Borwort entstanden mare, ober ob fie bei Bearbeitung ber zweiten Ausgabe (1775), bie befanntlich einige Alenderungen enthält, zur neuen Faffung und Erweiterung bes Borwortes bienen follten, aber wieder verworfen wurden und bem alten seinen Plat ließen. Merkwürdig ift baran bie im gebruckten Vorwort nicht gegebene ent= schiebene Andeutung, bag Werthers Buftand ein verirrter, seine Schilberung vielmehr zur Warnung als zur Nachahmung aufgestellt sei. Dies im Borwort ber zweiten, mit feinem Ramen verschenen Auflage ausbrücken zu wollen, konnte Goethe sowohl burch die umgreifente Wirkung als ben manichfaltigen Tabel angeregt werben, welche ber erften anonymen Erscheinung fogleich folgten. Dieselbe äfthetische Ruckficht aber, ben Ion eines unbefangenen Mitgefühls rein zu halten, welche in biefem Falle ihn bestimmt haben wurde, ben Versuch eines Vorworts, bas bem schon vorhandenen Migverständniß begegne, boch wieder gegen bie ursprüngliche einfache Westalt besselben aufzugeben, fann auch im andern Falle, wo unfere Stellen aus bem urfprung= lichen Entwurf bes Vorworts waren, ihn von biefer Andeutung, bag sein Buch auch warnen solle, abgebracht und zur nachgehenden Waht bes einsacheren Vorwortes vermocht haben, bas bie gebruckten Ausgaben festhalten.

\* (Durchstrichen:) lege euch seine Berlassenschaft hier ziem= lich vollständig vor

schöpfe nicht nur wollüstige Linderung aus seinen Leiben, laß indem du est liesest nicht den Fang zu einem unthätigen Mißmuth in dir sich vermehren, sondern ermanne dich und laß dir dieses Büchlein einen tröstenden, warnenden Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigner Schuld keinen nähern sinden kannst, dem du vertrauen magst und der seine Erfahrungen mit Klugheit und Güte deinem Zustande anzupassen und dich mit oder wider Willen auf den rechten Weg zu leiten weiß.

\*\* Daburch bin ich angetrieben worben, ben Tußstapfen bes Unglücklichen emsiger nachzugehen, ich habe seine Freunde vermocht, mir manche zurückgehaltene Papiere mitzutheilen und baraus einige Unrichtigkeiten ber Abschreiber verbessern und hier und ba eine Lücke ausfüllen können, \*\*\* und wünsche, baß euch biese Bemühung angenehm sein könne.

\* S. bas beigegebene Facfimile.

\*\* Dies ift wohl faum Folgesat bes Boranstebenten. Rach tem Gebanfengang tes getruckten Borworts mußte es vielmehr vorhergeben, wobei jetoch sowohl vor ihm als zwischen ihm und tem Obigen Ergangentes bingugutenken.

<sup>\*\*\*</sup> Da tie zweite Ausgabe bes Werther mehrere Aenberungen unt Erweiterungen enthält (f. E. Boas Rachtrage zu Goethes fammtlichen Werten Ih. 1. S. 236 f.): so sprechen biese Worte für bie Annahme, baß bas ganze Fragment zu einer nachher verworfenen Umarbeitung bes Vorworts für bie zweite Ausgabe bestimmt gewesen.

## Bu Mahomet.

Es war im Commer 1774, ale Goethe Lavatern und Bafetow auf ibren eigenthumlichen Miffionereisen an ben Rhein begleitete, bag ihm an bem Verhalten tiefer Manner, bie ihre geiftigen Bwecke von ber Bermifdung mit irbifden nicht rein halten konnten, bie 3bee zu biefer Dichtung aufging (Bb. 26 S. 296 f.): Der porgugliche Mensch, inbem er bas Böttliche, was in ihm ift, auch außer fich verbreiten möchte, trifft auf bie robe Welt, und um auf fie zu wirken, muß er sich ihr gleichstellen. Sierburch aber vergibt er jenen hohen Bor= gugen gar fehr, und am Ente begitt er fich ihrer ganglich. Das Simmlisch-Ewige wird in ben Körper irbischer Absichten eingesenkt und ju verganglichen Schicksalen mit fortgeriffen. Dies gebachte nun Goethe in entwickeltem Ginne am Leben Mahomets bramatifch bargustellen. Er hatte ben orientalischen Propheten nie als einen Betrüger anseben fonnen und erft fürzlich mit großem Intereffe fein Leben gelesen und ftubirt. Jest begann fich folgenbes Bange in feinem Beifte zu ge= stalten.

Bu Anfang erhebt Mahomet allein sich von Berehrung ber Gestirne zur Anbetung bes ewigen Schöpfers. Dann theilt er seine Gestühle und Gesinnungen ben Seinigen mit; seine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Act versucht er selbst, hestiger aber Ali, biesen Glauben in bem Stamme weiter auszubreiten. Hier zeigt sich Beistimmung und Wibersehlichsett nach Verschiebenheit ber Charafter. Der Zwist beginnt, ber Streit wird gewaltsam, und Mahomet muß entstiehn. Im britten Act bezwingt er seine Gegner, macht seine Religion zur öffentlichen, reinigt die Kaaba von den Göpenbildern;

weil aber boch nicht alles turch Kraft zu thun ist, so muß er auch zur List seine Zuslucht nehmen. Das Irbische wächst und breitet sich aus, bas Göttliche tritt zurück und wirb getrübt. Im vierten Acte versolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Vorwant als Zweck, alle benkbaren Mittel müssen benutzt werben; es sehlt nicht an Grausamkeiten. Gine Frau, beren Mann er hat hinrichten lassen, vergistet ihn. Im sünsten fühlt er sich vergistet. Seine große Fassung, die Wiederschr zu sich selbst, zum höhern Sinne, machen ihn ber Bewunterung würdig. Er reinigt seine Lehre, besessigt sein Reich und stirbt.

Etwas von ben Studien zum Behuse tieses großartigen Borwurfs ift unter unsern handschriften in zwei nicht vollbeschriebenen Bogen erhalten. Es sind einzelne aus bem Koran übersetzte Stücke, nämzlich aus

Sura II D. 106 (von Lohn und Sicherheit tes Frommen). 109 (Allgegenwart Gottes). 159 (Zeichen Gottes in ter Schöpfung). 166 (Verschtigkeit ter Ungläubigen). 172 (Gerechtigkeit in Glauben, Liebe, Treue und Gebult).

Sura III B. 138 (Mahomet nur ein Gefandter, wie Andere vor ibm, die gestorben. "Wenn er nun auch sterben sollte: wollet ihr bestwegen auf eure Versen zurücktreten?"). 174 (Gottes Geheimniß und Wahl seiner Gesandten).

Sura IV B. 142 (Galtungelofigkeit ter Seuchler).

Sura V ber Tisch. B. 70 (Vergebung ber Sünden für die gläubigen Schriftanhänger, und Versprechen, daß sie essen follen das Gute über ihnen und unter ihren Füßen). 101 (Die Gläubigen sollen nicht fragen nach Dingen, die, wenn auch angezeigt, nur Unruhe machen würden; wodurch schon Andere vor ihnen zu Ungläubigen gewerden.)

Sura VI bas Wieh. B. 75 (f. unten). D. 73 (Verheißung guter Wohnungen in Etens Lustgärten und als vortrefflichste Belohnung Gettes Wohlgefallen).

Sura X Jonas. B. 10 (Bom Gebet und Gruff ter Seligen). Sura XIII ber Tonner. B. 8 (Frage ter Ungläubigen nach

einem Wunderzeichen über ben, ber nur ein Prediger, ein Lehrer, wie jebem Bolf ber feine zur Unterweisung gegeben worben).

Sura XVII bie Nachtreise. B. 80 (Anweisung zum Beten).

Sura XX Tah. B. 26 (Was Moses sich von Gott erbat).

Sura XXIX bie Spinne. Berweisung auf "B. 43 ? Fürtresse lichkeit". 47 ("Du lasest vorher keine Bücher und schriebst sie auch nicht mit beiner rechten Hanb"). 49 ("Zeichen stehen bei Gott, ich bin nur ein offenbarer Prediger").

Aus biefen Ercerpten verbient aber hier gang wiedergegeben zu werben

#### VI Gura. Das Bieh.

Ueberfett aus bem Lateinischen bes Maraccius.

B. 75. Abraham sprach zu seinem Bater Azar: Ehrst bu Gögen für Götter? Wahrhaftig, ich erkenne beinen und beines Volks offenbaren Irrthum. Da zeigten wir Abraham bes himmels und ber Erbe Reich, daß er im wahren Glauben bestätiget würde. Und als die Nacht über ihm finster ward, sah er das Gestirn und sprach: Das ist mein Herrscher! Da es aber niederging, rief er: Untergehende lieb' ich nicht. Dann sah er den Mond aufgehen, sprach: Das ist mein Herrscher! Da er aber niederging, sagt' er: Wenn mich mein Herrscher! Da er aber niederging, sagt' er: Wenn mich mein Herr nicht leitet, geh' ich in der Irre mit diesem Volk. Wie aber die Sonne heraufkam, sprach er: Das ist mein Herrscher. Er ist größer. Aber da sie auch unterging, sprach er: D mein Volk, nun bin ich frei von beinen Irrthümern! Ich habe mein Angesicht gewendet zu dem, der Himmel und Erde erschafsen hat.

hier haben wir in Goethes eigenhändiger Abschrift bas Vorbild jener hymne, mit ber sein Mahomet beginnen sollte. (Bb. 26 S. 297:)

"Erst verehrt er die unendlichen Gestirne als eben so viele Götter, tann steigt ber freundliche Stern Gab (unser Jupiter) hervor, und nun wird diesem, als dem König der Gestirne, ausschließliche Verschrung gewidmet. Nicht lange, so bewegt sich der Mond herauf und gewinnt Aug' und Herz des Andetenden, der sedann, durch die hervertretende Sonne herrlich erquickt und gestärft, zu neuem Preise aufgerusen wirt. Aber dieser Wechsel, wie ersreulich er auch sein, mag, ist dennoch beunruhigend, das Gemüth empsindet, daß es sich nochmals überdieten muß; es erhebt sich zu Gett, dem Einzigen, Swigen, Unstegränzten, dem alle diese begränzten herrlichen Wesen ihr Dasein zu verbanken haben."

"Diese Symne - fährt Goethe fort - hatte ich mit viel Liebe gebichtet; sie ift verloren gegangen -" aber siehe ba, sie findet sich unter ben uns anvertrauten Schriften feiner Sand famt bem barauf= folgenden Gespräch! Stimmt fie nicht gang, namentlich in ber Wendung, wie bie Sonne barin vorfommt, ju Goethes obiger Inhaltsbeschreibung, so barf bies nicht befremben, ba er sie verloren glaubte und bie lettere aus bem Bebachtniß machte. Dazu bemerft er ebendort, fie wurde fich zum Zweck einer Kantate wohl wiederher= ftellen laffen, in ber fur Stimmen-Abwechelung und Macht ber Chore geforgt ware; man mußte fich nämlich ben Anführer einer Karawane mit seiner Familie und bem gangen Stamme benten, twie es auch bamals icon bie Abnicht war." Dies aber fann nur To verftanden werten, bag bie Anfangs einsame Geisteserhebung Mahomets an einer ipateren Stelle bes Drama, wo er biefe Bekehrung bereits bei ben Seinen ausgebreitet bat, ale Gefang bes gangen Stammes wieber= holt werben follte. Denn furz vorher, im Gingange ber Beschreibung, fagt Goethe ausbrudlich, bag Mahomet bie Symne, mit ber bas Stud beginne, allein unter bem beitern Rachthimmetanftimmt.

Und nun folge bas Fragment felbft, bas in Goethes flaren, raumigen handzügen einen Quartbogen nicht gang einnimmt.

### Mahomet.

Telb. Beftirnter Simmel.

Mahomet allein.

Theilen kann ich euch nicht diefer Seele Gefühl.

Fühlen fann ich euch nicht allen ganges Gefühl.

Wir, wer wendet dem Fleh'n fein Ohr?

Dem bittenden Auge den Blick?

Sieh, er blinket herauf, Gab, der freundliche Stern.

Sei mein herr bu, mein Gott! Onabig winkt er mir zu! Bleib! Bleib! Wenbft bu bein Auge weg?

steid. Bleid! Wendst du dein Auge weg ?

Wie? Liebt ich ihn, der sich verbirgt?

Sei gesegnet, o Mond! Führer bu bes Gestirns,

Sei mein Berr bu, mein Gott! Du beleuchtest ben Weg.

Laß, saß nicht in ber Vinfterniß

Mich irren mit irrendem Volk.

Sonn, bir glühenden weiht sich das glühende Berg.'

Sei mein Berr bu, mein Gott! Leit' allsehende mich.

Steigst auch du hinab, herrliche!

Tief hullet mich Finsterniß ein.

Bebe, liebendes Berg, bem Erschaffenden bich!

Sei mein herr bu, mein Gott! Du alliebender, Du

Der bie Sonne, den Mond und die Stern

Schuf, Erde und Himmel und mich!

Salima feine Bflegemutter ju ihm.

Mahomet.

Mah. Halima! D daß sie mich in biefen glückseeligen Empfindungen stören muß. Was willst du mit mir, Halima?

Sal. Alengstige mich nicht, lieber Cobn; ich suche bich von Connenuntergang. Setze beine garte Jugend nicht ben Gefahren ber Nacht aus.

Mah. Der Tag ist über bem Gottlosen verflucht wie bie Nacht. Das Laster zieht bas Unglück an sich, wie bie Kröte ben Gift, wenn Tugend unter eben bem Himmel gleich einem heilfamen Amulet bie gesundeste Atmosphäre um uns erhält.

Sal. Co allein auf bem Felbe, bas keine Nacht für Räubern ficher ift.

Mah. Ich war nicht allein. Der Herr, mein Gott hat sich freundlichst zu mir genaht.

Sal. Sabst bu ibn?

Mah. Siehst du ihn nicht? An jeder stillen Quelle, unter jedem blühenden Baum begegnet er mir in der Wärme seiner Liebe. Wie dank ich ihm, er hat meine Brust gesöffnet, die harte Hülle meines Ferzes weggenommen, daß ich sein Nahen empfinden kann.

Sal. Du träumst! Könnte beine Bruft eröffnet worben sein, und bu leben?

Mab. Ich will für bich zu meinem Gerren fleben, bag bu mich versteben lernft.

Hal. Wer ift bein Gott, Hobal ober M- Fatad? Mab. Urmes, ungluckliches Bolk, bas zum Steine ruft, ich liebe bich, und zum Thon, fei bu mein Beschützer. Saben fie ein Dhr fur's Gebet, haben fie einen Urm zur Gulfe?

Hal. Der in bem Stein wohnt, ber um ben Thon schwebt, vernimmt mich, seine Macht ift groß.

- Mah. Wie groß fann sie sein? est stehn breihundert neben ihm, jedem raucht ein siehender Altar. Wenn ihr wister eure Nachbarn betet und eure Nachbarn wider euch, muffen nicht eure Götter, wie kleine Fürsten, deren Gränzen verwirrt sind, mit unauflöslicher Zwietracht sich wechselsweise die Wege versperren.

Sal. Sat bein Gott benn feine Gefellen.

Mah. Wenn er fie hatte, fonnt' er Gott fein?

Sal. Wo ist seine Wohnung?

Mah. Ueberall.

Sal. Das ift nirgends. Saft bu Urme, ben ausge= breiteten zu fassen?

Maß. Stärkere, brennendere als diese, die für deine Liebe dir danken. Noch nicht lange, daß mir ihr Gebrauch verstattet ist. Halima, mir war's wie dem Kinde das ihr in enge Windlen schränkt, ich fühlte in dunkler Einwickelung Arme und Füße, doch es sag nicht an mir, mich zu befreien. Erlöse du mein Herr, das Menschengeschlecht von seinen Banden, ihre innerste Empsindung sehnt sich nach dir.

#### Salima vor fich.

Er ift febr verändert. Seine Stärke ift umgekehrt, sein Berftand hat gelitten. Es ist besser, ich bring ibn feinen

Verwandten jego zurud, als daß ich die Verantwortung schlimmer Folgen auf mich lade.

Hier bricht bie Hanbschrift ab und läst trei Seiten bes Quartbogens unbeschrieben. Daß aber auf andern Blättern nech Manches für bies Drama entwersen war, bezeugt in Geethes Gebichten (Bb. 2 S. 55) Mahomets Gesang, allein noch übrig, wie Goethe (Bb. 26 D. 299) fagt, von mehreren einzuschaltenden Gesängen, die vorläusig gedichtet wurden. Im Stücke sollte biesen prächtigen Gesang nicht Mahomet, sondern Ali, zu Ehren seines Meisters, auf dem höchsten Kuntte des Gelingens vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch tas Gist geschieht.

## Uebertragung des hohen Liedes.

Im herbst 1775 schrieb Goethe an Merck (Briefe an u. v. Merck S. 54): — "Ich hab bas hohelieb Salomons übersetzt, welches ist bie herrlichste Sammlung Liebeslieder, die Gott erschaffen hat."

"Neberset" klingt etwas seltsam, wenn man sich ber Beschreibung erinnert, die Goethe selbst (Bb. 24 S. 197 f.) von der Art und Weise seiner Anabenstudien im Hebrässchen uns gegeben hat. Indessen war er auf diesem Wege und auf andern auch mit erläuternden Uebersetzungen der Bibel vertraut geworden (Das. S. 203. Bb. 26 S. 100), und kennte, wie gar mancher gute Uebersetzer, aus Uebertragungen weiter übertragen. Die Frucht ist vorhanden. Ohne Ueberschrift sind auf beinah zehn Quartseiten 31 Lieber, zum Theil nur kurze Sätze, zum Theil größere Stücke, die eine Reihe Bibesverse zu einem Ganzen verbinden, durch Absätze und Sternchen unterschieden. Das erste sautet:

Küß er mich ben Kuß seines Mundes! Trefflicher ist beine Liebe benn Wein. Welch ein süßer Geruch beine Salbe, ausgegoffne Salb ist bein Name, brum lieben bich die Mädchen. Beuch mich! Laufen wir doch schon nach dir! Führte mich der König in seine Kammer, wir sprängen und freuten uns in dir. Priesen beine Lieb über den Wein. Lieben dich doch die Edlen all!

Die gewählte Abtheilung läßt zum Theil bie barunter befindlichen Wechselgesänge zwischen Mäbchen und Jüngling, Bräutigam und Braut,

wohl auch mit Chorstimmen bazu, so wie die Einzellieder deutlicher erfennen, als die herkömmliche Capitel- und Versabtheilung. Auch ist der Tert gesäubert von den eingeschobenen Wiederholungen (Cap. III B. 5 aus II, 7; VI, 4 Ende, 5, 6 aus IV, 1—3; VII, 3 aus IV, 5; VIII, 3, 4 aus II, 6, 7), die Goethe alle weggelassen hat, so wie das Einschiedessel IV, 6 und das dieser Gruppe fremde Stück III, 7—11. Das letzte Lied ist:

Setze mich wie ein Siegel auf bein Herz, wie ein Siegel auf beinen Arm. Denn ftark wie ber Tob ist die Liebe. Eifer gewaltig wie die Hölle. Ihre Glut Feuerglut, eine fressende Flamme. Viel Wasser können die Liebe nicht löschen, Ströme sie nicht erfäusen. Böt' einer all sein Hab' und Gut um Liebe, man spottete nur sein.

Was in ber Bibel noch folgt, B. 8 bis zum Ente, ließ Goethe weg.

# Anfang eines Reifetagebuchs im Spät: herbst 1775.

Die letten Blätter haben uns bis an tie Schwelle von Goethes Eintritt in sein Verhältniß zu Weimar geführt. Tenn basselbe Schreiben an Merck, bas ber Uebersetzung tes hohen Liebes gebenkt, hebt mit ben Worten an: "Ich erwarte ten Herzog und Louisen, und gehe mit ihnen nach Weimar. Da wird's boch wieber allerlei guts und ganzes und halbes geben, bas uns Gott gesegne."

Schon im Winter 1774 hatte Goethe burch Anebels Bermittlung die Befanntschaft tes Herzogs, damals Erbprinzen von Weimar, wie auch tes Prinzen Constantin, zu Franksurt gemacht (Bt. 26 S. 317) und war ihnen nach Mainz nachgefolgt. Als im Sommer tes solgenden Jahrs den Herzog seine Vermählung nach Karlsruhe führte, ward in Franksurt auf der Hinreise, in Karlsruh am Hose, wo Goethe auf dem Wege nach der Schweiz mit seinem Gefährten vorsprach (Bt. 48 S. 98), und bei der Rückschr des jungen herzoglichen Paars durch Franksurt die Sinlatung wiederholt und um so lieber angenommen, als Goethe eben jeht die Nothwendigkeit fühlte, aus der Nähe seiner zwar ausgegebenen, aber noch leidenschaftlich geliebten Lilli zu slieben.

Schon war ber Tag bestimmt, an bem Goethe von einem Cavalier abgeholt werben follte, ber zur Zeit in Karlsruh auf einen neuen Wagen wartete. Goethe hatte gepackt, überall Abschied genommen, sich gegen Besucher schon sür abwesend ausgegeben, ber Cavalier traf aber nicht ein, und Goethe mußte, um ben abwesenden fortzuspielen, sich sill auf seinem Zimmer halten. In bieser Ginsamkeit und Unruhe

<sup>\*</sup> Bt. 48 C. 181 f. Goethes Briefe an Auguste Grafin zu Stollberg vom 14. u. 23. Sept. u. vom 8. Oct. 1775 in t. Urania 1839 S. 103. 112.

schrieb er an seinem Egmont fort und brachte ibn fast zu Stante. Da aber bas vergebliche Sarren wochenlang bauerte, bie Saft bem jungen Manne lästig und ber Bater in bem Argwehn bestärtt mart, es fei von Seiten jenes Sofs auf eine Blosstellung tes Sohnes gur Strafe für bie Recfereien abgeseben, bie er fich mit feinen Besellen gegen Wieland erlaubt batte: verlor Goethe bie Gebult. Er gab ben Borftellungen bes Baters nach, wenn zu einer bestimmten Stunde weber Wagen noch Nachricht eingetroffen fei, zur Reise nach Italien aufzubrechen. Zuerft wollte er nach Seibelberg, baun burch Graubuntten ober Tyrol über bie Alpen geben. Seitelberg mablte Goethe, weil er gehört, ber Weimariche Freunt folle von Rarleruh über Seibelberg tommen, und burch ein Billet, bas er bort für ben Durchreifen= ben ber Post übergab, sich mit ihm wieber in Ginvernehmen setzen fonnte. Huch lebte bort Fraulein Delf, und mit ibr, welche bei Goethes Berbindung mit Lilli bie Pertraute und Bermittlerin bei ben Eltern gewesen mar, boffte ber Scheibente noch einmal bas verschwunbene Glück in Gesprächen zu erneuen. Alfo finden wir ihn bereits auf ber Bergftrage.

### Cherestatt, ben 30. October 1775.

Bittet, daß eure Flucht nicht geschehe im Winter, noch am Sabbath: lies mir mein Bater zur Abschiedswarnung auf die Zukunft noch aus bem Bette sagen! —

Diesmal, rief ich aus, ist nun ohne mein Bitten Montag Morgens sechse, und was das llebrige betrifft, so fragt das liebe dessichtbare Ding \* das mich leitet und schult, nicht, ob und wann ich mag. Ich packte für Norden, und ziehe nach

<sup>\*</sup> Ein Terminus, ben Goethe in tiefer Zeit liebte. S. unten: "Das Weitere fieht bei bem lieben Ding" u. f. w. Bgl. An Auguste Grafin zu Stollberg a. a. D. S. 92 ten 15. April 1775: "Das liebe Ding, bas sie Gott heißen, forgt boch fehr für mich."

Guben; ich sagte zu, und komme nicht, ich sagte ab und fomme! Frisch also, die Thorschließer klimpern bom Burge= meister weg, und ebe est tagt und mein Nachbar Schubflicker feine Werkstätte und Laben öffnet, fort. Abieu Mutter! -Um Kornmarkt machte ber Spenglersjunge raffelnd seinen Laben zurechte, begrüste die Nachbarsmagd in dem bammeri= gen Regen. Es war so was abndungsvolles auf ben fünf= tigen Tag in bem Grus. Ach, bacht ich, wer boch — Nein, sagt ich, es war auch eine Zeit — Wer Gedächtniß bat, sollte niemand beneiden. - - Lili Abieu. Lili zum zweitenmal! Das erfte Mal schied ich noch hoffnungsvoll, unsere Schick= fale zu verbinden! \* Es bat sich entschieden — wir mussen einzeln unfre Rollen ausspielen. Mir ift in bem Augenblick weder bange für bich, noch für mich, so verworren es aus= siebt! — Avieu — Und du! wie soll ich bich nennen, bich die ich wie eine Frühlingsblume am Berzen trage! Holde Blume follst bu beißen! — Wie nehm ich Abschied von bir? - Getroft! benn noch ift es Zeit! Noch bie bochfte Beit - Einige Tage fpater - und schon - D lebe mohl - bin ich benn nur in ber Welt, mich in ewiger unschul= tiger Schuld zu winden - - - - \*\* Und Merck. wenn bu wüßteft bag ich bier ber alten Burg nabe fite,

<sup>\*</sup> Es ift bie Trennung zu ber Schweiter = Reise gemeint, bie Wathe im Sommer beffelben Sahrs mit Graf Sangwig und ben beiben Stollbergen angetreten, mit Paffavant fortgesett, ben Rudweg allein gemacht hatte. Sie war, nachbem bereits bie Verbindung mit Lilli zweiselhaft geworden, ein Verfitch, ob er bie Beliebte entbehren konne (Bt. 48 S. 94 ff. 104. 113 f. 132. 158. 179 unten, 186).

<sup>\*\*</sup> Bgl. Bb. 26 G. 119 f. C. 225. 347 f. Bb. 48 C. 164. Briefe an bie Grafin Auguste a. a. D. G. 106. 108. 111.

und dich vorbeifahre ber so oft das Ziel meiner Wandrung war. Die geliebte Wüste, Niedesels Garten, den Tannen-wald, und das Ererzierhaus — \* Nein, Bruder, Du sollst an meinen Verworrenheiten nicht Theil nehmen, die durch Theilnehmung noch verworrener werden.

Hier lage benn ber Grundstein meines Tagbuchs! und bas weitere steht bei bem lieben Ding, bas ben Plan zu meiner Reise gemacht bat.

Ominofe Ueberfüllung bes Glafes. Projekte, Plane und Aussichten.

Weinheim Abends fieben. — Was nun aber eigentlich ber politische, moralische, epische ober bramatische Zweck von riesem Allen? — Der eigentliche Zweck ber Sache, meine Herren (hier belieben alle vom Minister ber im Namen seines Herrn Regimenter auf gut Glück mitmarschiren täßt, bis zum Brief= und Zeitungsträger ihre Namen einzu=

<sup>\*</sup> Cherftatt ift nur eine Stunte von Darmftatt entfernt, wo befanntlich 3 o b. Beinr. Der d (geb. 1741, geft. 1791) als Rriegszahlmeifter, Runft= förberer, Schriften = und Menschenkenner in ben ansehnlichften geselligen und literarischen Berbindungen lebte. Goethe mart mit ihm burch Gerbers Bermittlung und bie Bruber Schloffer balt nach feiner Beimtehr von Stragburg eng befrenntet und hatte an ihm mehr als in ben Grinnerungen aus feinem Leben entwidelt ift (Bb. 26 G. 95 f. 159 f. 170 f. 177 f. 185 f. 202 f. 206. 228, 269, 351, Br. 48 G. 95, 158). Man muß fich huten, tas Prarifat Diephistopheles, bas Goethe tem Jugenbfreunde zu geben fich angewöhnt hat, zu ernitlich zu nehmen, zumal Aussprüche von Merd, tie er als mephistophelische anführt, eigentlich tüchtige Urteile eines graten Dlannes fint. Wenigftens reiden tie Edlaglichter in Dichtung und Bahrheit nicht hin, tiefes ausgezeichne= ten Menfchen Charafter, Beift und manichfaltiges Berbienft um Mitlebente, wie um beutsche Bilbung, nach Gebuhr zu murbigen. Gehr werthvoll find für tiefen 3med bie mehrerwähnten "Briefe an 3. S. Merd von R. Wagner". Darmft. 1835 und beffelben "Briefe an und von 3. 5. Di." Darmft. 1838. Bergl, auch Wachsmuth: "Weimars Minfenhof" 3. 28 ff.

zeichnen NB. Bon bem Rangstreit ber Brief = und Beitungs= träger nächstens) ift, baß sie gar keinen Bweck bat - Co viel ift's gewiß, treffliches Wetter ift's, Stern und Salbmont leuchten und der Nachmittag war trefflich. Die Niesengebeine unfrer Ergväter aufm Geburg, Weinreben zu ihren Fugen bügelab gereiht, die Nugallee und bas Thal ben Rhein bin voll keimender frischer Wintersaat, bas Laub noch ziemlich voll, und da einen beitern Blick untergebender Sonne brein! -Wir fuhren um eine Cde! — Ein mahlerischer Blick! wollt' ich rufen. Da faßt ich mich zusammen und sprach: sieb, ein Edchen, wo bie Natur in gebrungner Ginfalt uns mit Lieb und Fülle sich um ben Sals wirft. Ich hatte noch viel zu fagen, möchte ich mir ben Ropf noch wärmer machen - Der Wirth entschuldigte fich wie ich eintrat, daß mir die Berbst= butten und Buber im Weg ftunden; wir haben, fagt er, eben bies Jahr Gott sei Dank reichlich eingebracht. Ich bies ihn gar nicht sich ftort, benn es fei fehr felten bag einen ber Seegen Gottes incommobire — Zwar hatt ich's schon mehr gesehn — Seut Abend bin ich communifativ, mir ist als redet ich mit Leuten da ich das schreibe — Will ich boch allen Launen ben Lauf laffen.

In bieser Laune, ber man sogar etwas von bem Weinsegen ber Gegend anzumerken meint, endigt die Handschrift und, wie es scheint, das ganze Neisetagebuch, obgleich die italienische Neise noch dis Heiberg ging. Goethe wurde dort freundlich ausgenommen (Bt. 48 S. 189 s.), und man stand im Begriff, ihn in neue Verbindungen zu verwickeln, als eines Nachts nach ein Uhr das Horn eines Posiillons ihn weckte. Es war eine Staffette von Frankfurt. Der Weimarsche Br. u. Auff. v. G.

Freund, ber über bie bestimmte Zeit auf ben neuen Wagen aus Strafburg hatte warten muffen, bann Geschäfts wegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen war, schickte nun bie eilige Botschaft,
mit ber Bitte, baß ber Flüchtling sofort zurücksehre. Goethe folgte
und am 7. November 1775 war er in Weimar.

1778 - 1783.



Die folgenben Briefe wurden von dem Mann, an den sie gerichtet waren, als ein aufgesammeltes Pfand seiner Verpflichtung, ch' er bas Weimar'sche verließ, in die Hände niedergelegt, durch welche sie uns zugekommen sind. Sonst wissen wir von ihm mehr nicht als aus den Briefen hervorgeht. Zu vergleichen ist eine Stelle in Goethes

Tage und Jahresheften (Werke in 12°. Bb. 31) S. 38: "Ein wundersamer, burch verwickelte Schieffale nicht ohne seine Schuld verarmter Mann, hielt sich burch meine Unterstügung in 31emenau unter fremdem Namen auf.\* Er war mir sehr nühlich, ba er mir in Bergwerkse und Steuersachen burch unmittelbare Anschauung als gewandter, obgleich hypochondrischer Geschäftsmann, mehreres überelieferte, was ich selbst nicht hätte bis auf den Grad einsehen und mir zu eigen machen können."

Dies unter ben mancherlei Notizen, die dem Datum 1792 (s. ebenbaselbst S. 20) zugetheilt sind, während die nachstehenden Briese nur
bis zum September 1783 gehen. Möglich, daß sich Goethes Verhältniß zu ihrem Empfänger erst 1792 löste; möglich, daß die Netiz
in den aus einzelnen Blättern nicht allzu sorgfältig zusammengetragenen Tag = und Jahreshesten zufällig diese stelle gesunden; wahrscheinlicher, daß Goethe den Schleier des Geheinnisses nicht durch
genauere Zeitangaden lüsten wollte. Wenigstens kann über die Daten
unserer Briese fein Zweisel sein, da sie von Goethes eigener Hand
beutlich geschrieben sind, und da eine Stelle aus Goethes Tagebuch
vom 13. Mai 1780 (s. die Ann. zu Bries 14) beutlich genug unseres
Wannes und der mit ihm damals verhandelten Gegenstände gedenkt.

<sup>\*</sup> Unter bem Namen Kraft, wie bie Abreffe bes letten ber folgenben Briefe zeigt.

1.

(Nach Gera.) Den 2. November 1778.

Dem, ber sich mit ben Wellen herumarbeitet, ist's wohl ber schlimmste, Herzensstoß, wenn ber Willige am Ufer nicht Kräfte genug hat, alle zu retten, die ber Sturm gegen seine Küste treibt. Wenn ber, bem ein Menschengeschöpf bie reichste Beute bes Stranbrechts wäre, mit wenigen sich begnügen und bie andern untergehn sehn muß.

In der Vorstellung, die ich mir von Ihnen aus den Briesfen mache, glaub' ich mich nicht zu betrügen, und was mir am wehsten thut, ist, daß ich einem Mann, der so genügsam verlangt, weder Hulfe noch Hoffnung geben kann.

Um biesen Teich, ben ein Engel nur selten bewegt, harren Hunderte viele Jahre her, nur Wenige können genesen, und ich bin der Mann nicht, zwischen der Zeit zu sagen: Steh' auf und wandle.

Nehmen Sie das wenige, was ich Ihnen geben kann, als ein Brett, das ich Ihnen in dem Augenblick zuwerfe, um Zeit zu gewinnen.

Bleiben Sie in ber Jahrszeit wo Sie sind, ich will in ber Folge gern für eine kleine Beihülfe forgen. Melben Sie mir die Ankunft des Gelds und wie weit Sie bamit zu reichen benken.

Ift Ihnen mit einem Rleib, Ueberrock, Stiefeln, warmen Strumpfen gebient, fo ichreiben Sie, ich habe zu entbehren.

Nehmen Sie diese Tropfen Valsams aus der kompendiösen Reiseapotheke des dienstfertigen Samariters, wie ich sie gebe.

**3**.

2.

Den 11. Movember 1778.

Einen Ueberrock, Stiefel und Strümpfe erhalten Sie in diesem Pack und etwas Geld. Mein Plan für Sie biesen Winter ift folgender:

In Jena ist wohlfeil leben. Ich will mich umthun lassen nach einem Quartier, Tisch u. s. w., auf's genauste eingezrichtet für jemanden (will ich sagen), der mit einer geringen Bension, die er zu genießen hat, in der Stille leben will.

Wenn bas geschehen ift, schreib ich's Ihnen und Sie geben hin, ziehen ein und ich schicke Tuch und Kutter und Geld zu einem Rocke, ben laffen Sie sich machen, und ich will bem Rektor sagen laffen, Sie wären mir empfohlen, wünschten auf ber Akabemie in ber Stille zu leben einige Zeit, und möchten eingeschrieben sein.

Dann muffen sie einen leiblichen Roman erfinden, allenfalls den Titel Sekretair behalten u. f. w., sich einschreiben laffen und dann fragt Niemand mehr nach Ihnen, kein Burger= meister und Amtmann. Ginen Rock von mir hab ich Ihnen darum nicht geschickt, weil man ben in Jena erkennen möchte. Schreiben Sie mir erst über die Ibee und wofür Sie sich allenfalls ausgeben wollen.

(5).

Nachfchrift. Durch eine Nachläßigkeit ift bas Bad liegen blieben, ber Brief fann aber noch fort.

Also antworten Sie mir auf bas was vorsteht, eh will ich bas Packt nicht fortschicken. Vielleicht ist's gut wenn Sie grad nach Zena in einen Gasthof gehen. Scheuen Sie sich bort vor nichts.

Und fassen Sie wieder Fuß auf ber Erbe! Man lebt nur einmal.

Ich weis im gangen Umfang, was das heißt: sich das Schickfal eines Menschen mehr, zu ben übrigen Lasten auf den Sals binden, aber Sie sollen nicht zu Grunde gehen.

Ich überlaß es Ihrem Urtheil. Wollen Sie in Gera bleiben bis alles in der Ordnung in Zena ist. Das halt ich für beffer. Und so sigen Sie in Gera ruhig.

(sollte aber etwas vorfallen, so)

Gehn Sie grad nach Jena in einen Gafthof und melden mir's von ba.

3.

23. November 1778.

Ihre Briefe vom 17. und 18. November habe ich heute ben 23sten zusammen erhalten, und bin ihrem Inhalt inso-weit zuvorkommen, daß ich mich für Iemanden, der mir empfohlen sei, der in Iena eng und still unter dem Schutz ber Akademie leben wolle, um das Genauste erkundigt habe.

Bis die Antwort kommt, bleiben Sie ja in Gera ruhig, übermorgen will ich ein Päckchen an Sie abschicken und Ihnen mehr fagen.

Sie sind mir nicht zur Laft, vielmehr lehrt mich's wirthschaften, ich vertändle viel von meinem Einkommen, das ich für den Nothleidenden sparen könnte. Und glauben Sie denn, daß Ihre Thränen und Ihr Segen nichts sind? Der der hat, darf nicht segnen, er muß geben, aber wenn die Großen und Neichen dieser Welt Güter und Nangzeichen austheilen, so hat das Schieksal dem Elenden zum Gleichgewichte den Segen gegeben, nach dem der Glückliche zu geizen nicht versteht.

Vielleicht findet sich bald, wo Sie mir nützlich sein können, denn nicht der Projektmacher und Versprecher, sondern der im Geringen treue Dienste anbietet, ist dem willkommen, der so gern was Gut's und Dauerhaftes thun möchte.

Haffen Sie die armen Menschenfreunde mit Clauseln und Cautelen nicht, man muß recht sleißig beten, um bei so viel widrigen Erfahrungen den jugendlichen guten Willen, Muth und Leichtsinn (die Ingredienzien des Wohlthuns) zu erhalten.

Und es ist mehr eine Wohlthat von Gott, wenn er uns, da man so selten was thun kann, einmal einen wirklich Elen= ven erleichtern heißt.

Bleiben Sie ruhig, bis Sie mehr von mir hören, laffen Sie sich mit Altenburg nicht ein; follte sonst was vorkommen, so schreiben Sie mir. Ihre Briefe sind sehr lang gelausen. Schreiben Sie mir, wenn biefer ankommt, ich schicke ihn ab ben 23. November 78.

**③**.

#### 4.

14. Dezember 1778.

Ihren Brief bom 7. Dezember erhalte heut Freitags ben 11ten fruh.

Und zuerst zu Ihrer Beruhigung, Sie follen in nichts gezwungen fein, Sie follen die hundert Thaler haben, wo Sie sich aufhalten, nun aber hören Sie mich.

Ich weiß, daß bem Menschen seine Vorstellungen Wirklichkeiten sind, und obgleich das Bild, das Sie sich von Jena
machen, falsch ist, so weiß ich doch, daß sich nichts weniger
als solch eine hypochondrische Alengstlichkeit wegraisonniren läßt.
Jena hielt ich aus viel Ursachen für den besten Aufenthalt für
Sie. Die Akademie und Stadt hat lang ihre alte Herrlichkeit
und Wildheit verloren, die Studenten sind nicht schlimmer
wie überall und viele darunter recht hübsche Leute. Wan ift

bas Auf- und Abgeben so mancher Menschen gewohnt, daß ein einzelner nicht merkwürdig ift. Es leben viele Leute fum= merlich baselbst, bag Armuth fein Merkzeichen und Verach= tung ift. Es ist boch immer eine Stadt, wo bas Nothwen= bige eh zu haben ift. Der auf bem Lande im Winter frank murbe ohne Wartung, wie elend ware bas. Ferner bie Leute, zu benen ich Sie wies, find gute Sausleute, die auch um meintwillen Ihnen gut wurden begegnet fein. Bei allem, was Ihnen vorkommen konnte, war ich im Stand, Ihnen burch biefen ober jenen zu helfen. Cobann fagen Gie gewiß fest. 3ch konnte Ihnen bei Ihrer Ginrichtung behülflich sein, brauchte jett nur für Wohnung und Tisch gut zu fagen und erst nachher zu bezahlen. Ich hätte Ihnen auf Neujahr ein Wenigest gegeben, bas Uebrige mit Credit gemacht. Gie waren mir näher gewesen. Jeben Markttag konnt ich Ihnen was schicken, manchmal an Wein, Viftualien, Geräthe, bas mich nicht mehr kostete und Ihnen leidlichers Leben machte, ich hatte Gie an meine Saushaltung naber anknupfen konnen. Wie fatal ist die Communication mit Gera, nie kommt mas gur rechten Beit an und foftet Geld, bas Miemand genießt. Sie waren vielleicht ein halb Jahr in Jena gewesen, ohne baß Sie Jemand bemerkt hatte. Dies ift bie Lage, Die mir Jena vor allem vorziehen ließ, Gie würden eben bas thun, wenn Gie bas Berbältniß mit ungetrübten Mugen faben. Die war's, wenn Sie eine Probe machten? Doch ich weiß, bağ ben Menschen von zitternder Nerve eine Mücke irren fann und bag bagegen fein Reben hilft.

Ueberlegen Sie's, Sie würden sich's und mir erleichtern, ich verspreche, daß Sie in Jena gut aufgehoben sein sollen. Können Sie's aber nicht über sich gewinnen, so bleiben Sie in Gera. Auf Neujahr sollen Sie 25 Ahr. haben und so die Vierteljahre jederzeit pränumerirt, Ostern, Johanni und Michäl. Anders kann ich meine Einrichtung nicht machen. Da es mir an meinem Platz so leicht ist, Geld zu haben, muß ich besto strenger in meiner Wirthschaft sein. Auch daß, was ich Ihnen bisher gegeben habe, da es am Ende des Jahrs und ganz unerwartet kam, hat mir eine Lücke gemacht, die ich wieder flicken muß. Schreiben Sie mir doch, wie viel's war? ich habe einen Posten nicht aufgeschrieben und sinde einen Verstoß in meiner Nechnung.

Wenn Sie in Jena waren, könnt ich auch eher einigen Auftrag und vielleicht einiges Geschäfte Ihnen geben, Sie perfönlich kennen lernen und so weiter.

Handeln Sie aber ganz nach Ihrem Gerzen, und wenn meine Gründe nicht in Ihr Herz übergehen, Ihnen mit der Ueberzeugung nicht auch Ruhe und getroften Muth in Jena versprechen, so bleiben Sie in Ihrer jetigen Stille. Fangen Sie bald an, Ihr Leben zu beschreiben und schieden mir's stückweise, und sein Sie überzeugt, daß mir alles recht ist, was Sie beruhigen und zufriedenstellen kann, und daß ich Jena blos wählte, weil ich auf die bequemfte und leichteste Art für mich, Ihnen das leiblichste Leben zu verschaffen hoffte.

5.

3. Januar 1779.

Hierbei fommen fünf Louist'or. Ich bitte Sie indeß, Geduld zu haben; kann ich mehr für Sie thun, will ich's gerne.

Ich erwarte die Fortsetzung ihres Lebens, danke für Ihr Bertrauen.

(3).

6.

26. März 1779.

Diesen Monat bin ich wenig nach Hause gekommen und sinde nunmehr Ihren Aussage. Ihrer Noth habe ich nicht verz gessen. In Ilmenau hab ich mich nach einem Ausenthalt für Sie umgethan und das nothwendige würden Sie daselbst für 100 Ahlr. haben, wosür ich mich von Viertel= zu Viertel= jahren verbürgen würde; einiges Taschengeld würde sich denn auch sinden. Nur muß ich Ihnen aufrichtig wiederholen, zu keinem guten Dienste kann ich Ihnen nicht Hossinung machen; sollten Sie mir in herrschaftlichen Austrägen, deren ich in jener Gegend habe, an Hand gehen können; so würde ich im Valle sein, Ihnen auch etwas dafür zu reichen, es wäre eine Erleicherung und ein Ansang. Vielleicht fügt sich etwas weiter. Ihre Wohnung wäre in einem Bürgerhaus, allein

ihr Tisch auswärts bei andern rechtbenkenden braben Leuten, Zedermann würde Ihnen gut begegnen und es wäre wenigstens ein Schritt näher. Denn in Lotteries Sachen ist wohl schwerlich bei uns zu hoffen. Dabei gesteh ich Ihnen, daß ich wünsche, daß das Wenige, was Sie von mir haben, in des Herzogs Landen verzehrt werde, da ich es von daher nehme.

Hier schief ich bas Ofterquartal, sehe aber mohl, bag Sie bie Zeit her wieder schuldig worden sein werden, und bag es höchstens zur Reise hinreichen mag.

Entschließen Sie sich balb. Der Vorschlag wird Sie wenigstens ber Ruhe näher bringen, wenn er Ihnen auch weiter keine Aussichten giebt, an äußerlicher Achtung und Wartung in Krankheit wird's Ihnen nicht fehlen. Wir hoffen, daß das Vergwerk wieder in Umtrieb kommen soll, vielleicht giebt's dabei etwas zu thun. Um alsdann empsohlen werden zu können, ist's nothwendig, daß Sie schon einige Zeit im Lande sind. Antworten Sie mir bald, erkundigen Sie sich nach dem Wege. Alsdann sollen Sie das Nähere von mir hören.

Ihre Schrift über Lottos ift recht fehr gut, sie zeugt von Ihren guten Ginsichten und Gesinnungen.

Ich barf Ihnen bie Gebuld empfehlen, da Sie überzeugt find, baß ich gern bas Mögliche für Sie thue.

7.

(Nach Ilmenau.) Den 22. Mai (1779.)

Mit bem wenigen Gelb, was ich schicken fann, bitt ich zu wirthschaften. Ende Juni will ich gleich Ihnen Wohnung und Tisch Geld schicken und noch etwas dazu. Ich wünsche, daß es Ihnen unter benen Bergen leiblich gehn möge. Bücher will ich schicken, nur bitt ich, ba ich sie felbst zusammen borgen muß, sie bald und ordentlich trans= portweise zurud. Dem Boten hab ich gesagt, er foll bei Ihnen jederzeit anfragen, ob Sie etwas an mich haben. Dem neuen Amtmann, ber hinaufkommt, will ich gleich von Ihnen fagen. Sauptmann Caftrop \* weiß nichts mehr von Ihnen als die andern, und von Ihrem Verhältniß zu mir gar nichts; ich fagt ihm nur: Ihre Gelber gingen burch meine Sande und so könnt ich für Logis und Tisch gut fagen. Es ist ein gefälliger bienstfertiger Mann, er wird ehestens zu Ihnen fommen. Er ift Artillerie = Sauptmann und beim Wegebau, und ich habe an ihm, da mir die Direktion des Militair= und Stragen = Befens übergeben ift, einen fleifigen und braven Mann. Schreiben Sie boch, wenn Sie ruhig find, meh= rere Anekdoten zu Ihrem Leben auf; was Gie in verschiedenen Ländern bemerkt haben, gehn Gie fie einzeln durch; es ift auch eine Zerstreuung und mich vergnügts. Der junge Dr.

<sup>\*</sup> Jean Antoine be Caftrop, f. Riemer Mittheil. üb. G. II, S. 82.

Scharf ift ein geschickter Meditus, es ware vielleicht nicht übel, wenn Sie ihn gelegentlich konsulirten; wenn Sie wollen, will ich Sie ihm auch empfehlen laffen.

(B).

8.

12. Juni 1779.

Danke Ihnen für das Ueberschickte; in acht Tagen sollen Sie einiges Taschengelb haben, und für die Befriedigung Ihrer Wirthe will ich auch forgen.

Die Bücher für Sie habe leiber über so viel Sachen, die mir im Kopf schwärmen, vergessen; ich will heut noch eine Barthie besorgen.

Fahren Sie in Ihren Auffägen fort und was Sie sonst oben bemerken schreiben Sie mir auch.

(3).

9.

23. Juni 1779.

Ihren Brief mit ben Amenauer Nachrichten habe wohl und unverletzt erhalten und banke recht fehr. Fahren Sie fort, mir Alles zu melben; ift gleich nicht fobald und burchaus zu helfen, so giebts einem boch mancherlei Ibeen. Morgen wird Hauptmann Castrop von hier abgehen; ich gebe ihm Gelb an Sie mit, denn ich habe ihm schon ehmals gefagt, daß Sie Ihr Gelb durch mich empfingen. Er soll erst Rechnung mit Ihren Wirthen machen, eine Art von Contrakt schließen, und ich will mich alsdann verbinden, alle Vierteljahr die Leute zu bezahlen.

hier etwas Papier und Sieglad.

**3**.

#### 10.

13. Juli 1779.

Mir ist sehr lieb, daß Castrop ben Contrakt auf biese Weise berichtigt hat und Sie nunmehr allein mit Hoes zu thun haben; biese verlangen hundert Thaler jährlich und ich will biesen Leuten vierteljährlich die 25 Thlr. garantiren, und auch sorgen, daß Sie mit Ende Juli ein bestimmtes Taschensgeld empfangen. Was ich in natura schicken kann, als Papier, Febern, Siegellack 2c. will ich auch thun; hier sind indeß Bücher, die ich nach der Designation zurück bitte.

Für Ihre Nachrichten banke ich, fahren Sie fort. Der Wunsch, Gutes zu thun, ist ein kühner, stolzer Wunsch; man muß schon sehr bankbar sein, wenn einem ein kleiner Theil bavon gewährt wird.

Nun hab ich einen Vorschlag. Wenn Sie in Ihrem neuen Quartier sind, wünscht ich, daß Sie einem Knaben, Br. u. Auff. v. G. 12

für beffen Erziehung ich zu forgen habe, und ber in Ilmenau Die Jägerei lernt, einige Aufmerksamkeit widmeten. Er hat einen Anfang im Frangofischen, wenn Sie ihm barin weiter bulfen! Er zeichnet bubsch, wenn Gie ihn bazu anbielten! Ich wollte Zeiten bestimmen, wenn er zu Ihnen kommen follte; Sie wurden mir viel Sorge, die ich oft um ihn habe, benehmen, wenn Gie in freundlichen Unterredungen auß= forschten, mir von seinen Gesinnungen Nachricht gaben und auf sein Wachsthum ein Auge hatten. Alles kommt barauf an, ob Sie eine folche Beschäftigung mögen. Wenn ich von mir rechne, ber Umgang mit Kindern macht mich froh und Wenn Sie mir barauf antworten, will ich Ihnen schon nähere Weisung geben. Sie wurden mir einen wesent= lichen Dienst erzeigen, und ich würde Ihnen von dem, was zu bes Knaben Erziehung bestimmt ist, monatlich etwas zu= legen fonnen.

Möchte ich boch im Stande fein, Ihren trüben Zustand nach und nach auszuhellen und Ihnen eine beständige Heitersteit zu erhalten.

Nachfchrift. Die Nachrichten über Erfurt hab ich richtig erhalten, auch bie übrigen Backete völlig rein an Siegeln.

Ich schiede hier einen Contrakt in duplo, ben Sie mit Miethen auswechseln können. Sie wären also für dies nächste Jahr vor dem äußersten Mangel geschützt, und ich bitte Sie, sich möglichst zu beruhigen, und sich zu überzeugen, daß ich gern stusenweise für Sie thun will, was ich kann. Den

Contrakt, unter den ich meine Garantie gefetzt habe, unters schreiben Sie an dem Platz, wo das X mit Bleistift steht und geben ihn an Nied (Nieth).

Ihr Brief ist mir gestern richtig überbracht worden.

**3**.

# 11.

3. August 1779.

Sein Sie unbeforgt, wenn Sie nicht immer von mir hören. Der Bote hat Packet und den Brief vom 2. August wohl überbracht.

Meine Gesinnungen und Sandlungen werd ich nie gegen Sie ändern, wie ich's auch von Ihnen hoffe. Behalten Sie Ihre Freimuthigkeit und schreiben mir Alles, was Ihnen vorstommt, ohne Furcht, mich zu beleidigen.

Sier find Gel. Zeitungen (Allg. b. Bibl.) und 6 Thlr. Münze.

Tuch zu einem Aleibe sollen Sie nächstens haben, auch vor dem Winter sonst noch das Nöthige; ich komme vielleicht selbst nach Ilmenau, wo wir mehr sprechen können.

Wegen Riebs (Rieths) werd ich fehn was mir die Umftände zu thun erlauben. Sonst rath ich in solchen Fällen nicht leicht zu Ausnahmen. Wegen des Knabens will ich nächstens weitläufiger schreiben.

Hierbei kommt auch Leinwand zu ein halb Dugend Hemden.

G.

(Auf ber Radfeite bieses Briefs:) Ein junger Mensch Namens Seitel, ber mein Hauswesen versieht,\* wird bei Ihnen einsprechen und wegen best jungen Peter im Baumgarten \*\* bas nöthige mit Ihnen abreden, auch sonst beforgen, weil zu schreiben es zu weitläufig ist.

**3**.

#### 12.

# 9. September 1779.

Was Sie an Petern thun, bank ich Ihnen vielmals, benn ber Junge liegt mir am Herzen, es ist ein Vermächtniß bes unglücklichen Lindaus.\*\*\* Thun Sie nur gelassen Gutes an ihm. Wie Sie ihm ankommen können! Ob er liest, ob er französisch treibt, zeichnet 2c. mir ist alles recht, nur daß er für die Zeit etwas thue und daß ich von ihm höre wie Sie ihn sinden und was Sie über ihn benken. Gegenwärtig lassen Sie ihn ja den Jägerstand als sein erstes und letztes betrachten und hören Sie von ihm, wie er sich dabei benimmt, was ihm behagt, was nicht und was weiter. — Denn glauben Sie mir, der Mensch muß ein Handwerk haben, das ihn nähre.

<sup>\*,,</sup> Goethes aus bem elterlichen Hause mitgebrachter vertrauter Schreiber und Diener Philipp Seidel, bessen er, wie zur Familie gehörig, sogar in ben Briefen an Augusta, Gräsin zu Stolberg, gebentt, von bem sie ihre Brüber sich solle erzählen lassen." Riemer, Mittheil. üb. G. II, S. 59.

<sup>\*\*</sup> Imbaumgarten wurde ter Anabe genannt, weil angeblich gefunden in ter Schweig in einem Baumgarten.

<sup>\*\*\*</sup> S. G. D. in 12°. Bb. 48 S. 134.

Auch ber Künstler wird nie bezahlt, sondern der Handwerker. Chodowiecki der Künstler, den wir bewundern, äße schmale Bissen, aber Chodowiecki der Handwerker, der die elendsten Subeleien mit seinen Rupfern illuminirt, wird bezahlt. Wähnen Sie ja nicht, Peter habe die Geduld und das Ausharren zum Künstler, jetzt da er in den Wald soll, will er zeichnen, er würde eine Begier nach dem Holz haben, wenn er an die Stasselei sollte.

Ich verreise von hier auf einige Wochen \* und schicke etwas klein Geld. Castrop hat den Auftrag, die 25 Thlr. an Rieds (Rieths) zu bezahlen.

Wenn ich wieder komme, follen Gie von mir hören.

(33.

# 13.

Weimar, ten 13. Januar 80. \*\*

Wir find glüdlich, wohl und vergnügt wieder angekom= men. Ihre Packete habe ich in Frankfurt richtig erhalten

\* Am 23. Sept. b. J. begab sich ber Herzog mit Goethe und von Webel über Cassel und Frankfurt nach ber Schweiz, tie sie Ansangs Oktober betraten und gegen Inte November (am 13ten waren sie auf bem Gotthart) verließen; worauf sie nach Besuchen an einigen beutschen Höfen heimkehrten. Riemer, Mittheil. ü. G. II, S. 98 si. Goethes W. in 12°. B. 16 S. 219 sf.

\*\* Tag ber Ankunft in Weimar von ber Schweizer = Reise (Riemer a. D. S. 100). Also gleich am ersten Tag ber heimkunft gebenkt Geethe seines Schützlings. und danke recht sehr. Durch Ihre Ausmerksamkeit auf diese Dinge, und Ihre Bemühungen mit Petern, leisten Sie mir einen wahren Dienst und vergelten mir reichlich alles was ich etwa für Sie gethan habe. Sein Sie wegen der Zukunft ohne Sorgen, es werden sich gewiß Gelegenheiten finden, wo Sie nüglich sein können, indeß fahren Sie wie bisher fort.

Nächstens will ich Nieden das verflossene Vierteljahr schicken, auch Ihnen was Sie etwa nebenher schuldig geworden; melden Sie mir wie viel, und einiges Taschengeld auf das Gegenwärtige. Für Petern will ich auch sorgen. Nur so viel
diesmal in Gile.

(3).

Ich erhalte Ihren Brief und will bas Nöthige beforgen; bleiben Sie ruhig. Nächstens schicke ich Gelb und schreibe mehr.

(3).

Der Brief ist zurückgeblieben und ich entschließe mich gleich bas Gelb zu schicken. Ihren Wirth bedaure ich. Die Fr. Mied erhält durch dieses das verflossene Vierteljahr. Ihnen schicke ich auch 25 Thlr. Ihre Schulden zu bezahlen und sich weiters fortzuhelsen. Nächstens, wenn das Wetter besser wird, will ich Ihnen einen Wagen schicken und Sie abholen lassen, wenn ich nicht selbst komme. Wegen Petern schreibe ich an Herrn v. Staff. Fahren Sie fort das möglichste mit ihm zu thun.

Die Strafe wegen des leidigen Handels bezahlen Sie nur ohne Umftände, ich will Ihnen lieber das Geld dazu geben, als daß Sie um Abolition einkommen. Die Sache wird nur

beburch wieder lebendig und ich möchte nicht, daß der Bergog Ihren Namen bei so einer Gelegenheit zu sehen kriegte. Besahlen Sie nur und schreiben was es macht.

#### 14.

10. Februar 1780.

Ich habe so viel zu thun, daß ich nicht sagen kann als, ich bitte sich zu beruhigen.

Sie haben ben Fehler ber zu großen Aengstlichkeit und baß Ihre immer geschäftige Imagination alles aneinander hängt, und überall Sturz und Fall und bas Ende aller Dinge zu sehen gewohnt ist. So lang ber Amtmann rechtschaffen handelt, hat er nichts zu fürchten. Was biese Sache für eine weitere Wendung nimmt, wird zu erwarten sein. Mischen Sie sich in weiter nichts und bleiben still auf ihrem Plag.

3., ben 10. 9ebr. 80. \*

G.

\* Goethe bezieht sich hier auf Borstellungen über Misstänte ber Berwaltung, besonbers im Steuerwesen (f. oben S. 165 und im Folgenden Brief 16, 17, u. Br. 18 zu Ende, 19 z. E.). Gben dem Manne, der ihm diese Borstellungen machte, gilt offenbar die Stelle aus seinem Tagebuch vom 13. Mai dieses Jahrs, die Riemer a. D. S. 119 mittheilt. Goethe spricht von einem Berichtenden, "der zwar die Mängel gut sehe, aber nicht im Stande sei, eine Warze wegzunehmen; und ber, wenn er ein Amt hätte, Alles mit dem besten Borsat burcheinanderrühren würde. Doch will ich ihn auch nicht verlassen; er nützt mir doch und ist wirklich ein ebler Mensch. In der

Ich danke für den Antheil an meinem Befinden, auch darüber bitt ich sich zu beruhigen, denn wir halten durch keine Sorge einen Menschen unter den Lebendigen. \* Ge-wohnt, jeden Tag zu thun, was die Umstände erfordern, was mir meine Einsichten, Fähigkeiten und Kräfte erlauben, bin ich unbekümmert, wie lang es dauern mag, und erinnere mich fleißig jenes Weisen, der auch drei wohlgenutzte Stunden für hinreichend erklärt hat.

Was Sie selbst betrifft, will ich Sie unter Diezenigen aufzeichnen, beren Berforgung ich nach meinem Tobe meinen Freunden hinterlasse.

Nähe ist's unangenehm, so einen Nagewurm zu haben, ber, unthätig, einem immer vorjammert, was nicht ist, wie es sein sollte. Bei Gott, es ist kein Canzlist, ber nicht in einer Biertelstunde mehr Gescheibtes reben kann, als ich in einem Bierteljahre, Gott weiß in zehn Jahren thun kann u. f. w."

\* Bon einer Krankheit Goethes in bietem Monat ift nichts bekannt. Kurze Zeit nach ber Rückfunft von ter Reise waren bie Folgen einer schon während berselben empfundenen Erkältung zu einem leidenden Zustand von mehreren Wechen ausgeschlagen. Aber schon am 7. April schrieb Goethe: "Beho geht wieder alles ganz gut" (Briese an I. H. Merck, herausg. v. Wagner, Nr. 102). Auf jenes Uebelbesinden könnten sich also die obigen Zeilen nur bei bedeutender Verspätung der Zuschrift oder Antwort beziehen; eher auf ein späteres von kurzer Dauer, das man sich auch allenfalls durch die Anstrengung bei einer der Fenersbrünste dieses Sommers, bei welchen Goethe persönlich zu helsen suchte, veranlaßt benken könnte (Riemer a. D. S. 124.)

16.

6. Dezember 1780.

Der Amtmann foll sich nicht von jedem panischen Schrecken in fo große Bewegung bringen lassen und das seinige zu thun fortfahren.

Es ware mir angenehm, folch einen Borfchlag zu feben, wie ber Steuerkaffe geholfen werben könnte.

Ich banke für bie Ercerpten, es ist eine große und beschwerliche Arbeit.

(3).

17.

11. Januar 1781.

Für alles, was Sie mir durch Bernstein\* geschieft, danke ich recht sehr; fahren Sie fort, mir mit Ihrer gewöhnlichen Freimüthigkeit über die Gegenstände zu schreiben. Was Sie selbst betrifft, glaube ich, Sie völlig zu beruhigen, wenn ich Ihnen überhaupt für dieses Jahr 200 Ahlr. andiete. Zu jedem Vierteljahr sollen Sie 50 haben, alsbann aber stehen Sie für alles. So viel kann ich entbehren; Sie brauchen nicht bei jeder Kleinigkeit ängstlich zu sein und können eintheilen wie Sie wollen. Ich habe meinem Seidel schon darüber Beschl gegeben. Leben Sie wohl und lassen mir

<sup>\*</sup> Ein befannter Chirurg.

bald wiffen, baß Ihre Schmerzen Sie gänzlich verlaffen haben.

(3).

#### 18.

31. Januar 1781.

Sie haben wohl gethan, mir ben ganzen Zuftand Ihrer Seele zu entbecken; ich lege gewiß alles zurechte, so wenig ich im Stande bin, Sie ganz zu beruhigen. Mein Etat, über ben ich halten muß, wenn ich am Ende bes Jahres nicht felbst Andern Verbindlichkeiten haben will, die sich für meinen Plat am wenigsten schicken, erlaubt mir nicht bas mindeste über die 200 Thaler für Sie zu thun. Diese sollen Sie richtig erhalten, damit suchen Sie auszukommen und sich nach und nach das nöthige zu schaffen.

Ausdrücklich halt ich mir vor, daß Sie ohne mein Wissen und Einwilligung nicht Ihr Quartier noch den Ort Ihres Aufenthalts verändern. Jeder Mensch hat seine Pflicht, machen Sie sich das zur Pflicht Ihrer Liebe zu mir und es wird Ihnen leicht werden.

Wenn Sie von irgend Jemand borgten, würde mir es sehr unangenehm sein; eben diese unselige Unruhe, die Sie jett martert, hat das Unglück Ihres ganzen Lebens gemacht, und Sie sind mit 1000 Thalern nie zufriedener gewesen als jett mit den 200, weil Ihnen immer noch was zu wünschen übrig blieb, und Sie sich nie gewöhnt haben, Ihre Seele

in den Gränzen der Nothwendigkeit zu halten. Ich mache Ihnen darüber keine Borwürfe, ich weist leider zu gut wie es in Ihnen zusammenhängt, und fühle, wie das Unverhältzniß Ihres jetigen und vorigen Zustandes Sie plagen muß. Genug aber, Ein Wort für Tausend: Am Ende jedes Biertelzjahrs erhalten Sie Ihre fünfzig Thaler, fürst gegenwärtige soll Ihnen Seidel etwas voraus geben. Schränken Sie sich alsdann ein: das Muß ist hart, aber beim muß kann der Mensch allein zeigen, wie's inwendig mit ihm steht. Willstührlich leben kann jeder.

Melben Sie mir bie erfte Verfügung ber Regierung an ben Amtmann in Steuerfachen.

(3).

## 19.

11. Februar 1781.

Wenn Sie meinen letten Brief nochmals unbefangen ansfehen wollen, so werden Sie beutlich sehen können, daß Sie ihn falsch gedeutet haben. Sie sind weder in meiner Achtung gefunken noch hab ich einen schlechten Begriff von Ihnen, noch habe ich die gute Meinung sahren lassen, noch hat Ihre Denkungsart in meinen Augen einen Flecken bekommen; dies sind alles übertriebene Ausbrücke, die sich ein gesetzter Mann gar nicht erlauben sollte. Indem ich auch freimuthig meine Gebanken sage, indem ich einige

Büge Ihrer Dent = und Handelsart anders wünsche, heißt das gleich Sie für einen schlechten Menschen halten und das bisherige Verhältniß aufheben.

Eben diese hypochondrische allzuweiche und gleich aus dem Maas schreitende Sinnesart, die Ihnen den letzten Brief wiesder eingegeben, ist's, die ich tadle und bedaure. It's schicklich, daß Sie mir sagen: ich soll besehlen, in was für einen Ton Ihre Briefe künftig sein sollen. Bessiehlt man das einem ehrlichen und verständigen Manne? Ist's artig, daß Sie mir bei dieser Gelegenheit unterstreichen, daß Sie mein Brod essen? Ist's einem moralischen Mensschen anständig, wenn man ganz leise etwas an ihm tadelt oder ihn von einer Seite krank nennt, gleich oben aus zu sein oder zu thun, als wenn ihm das Haus über dem Kopf einsiele.

Verbenken Sie mir boch nicht, wenn ich Sie mit bem, freilich Wenigen, was ich für Sie thun kann, auch [gerne] vergnügt und zufrieden wüßte.

Es bleibt alfo, wenn Sie wollen, beim alten; ich wenig= ftens werbe in meinem Betragen gegen Sie nichts anbern.

Was ben Plan betrifft, ben ber Amtmann in ber Steuersfache einzuschicken hat, so mag er ihn aufrichtig, boch mit ber für seine Lage nöthigen Vorsicht abkassen. Besonsbers wegen bes Zukünftig en ganz bestimmte und außslangende Vorschläge thun, bas Uebrige wird sich finden.

20.

3. September 1783.\*

Das Gelb will ich, wenn ich nach Weimar komme, übersfenden. Uebrigens bitte ich sich zu beruhigen, es ist für Ihren Gemüthszustund besser, daß Sie in der Stille leben. Sie haben mir schon Dienste geleistet und es sindet sich auch wohl noch Gelegenheit dazu. Keine Gnade habe ich auszutheilen und meine Gunst ist nicht so wandelbar. Leben Sie wohl und genießen des Wenigen in Frieden.

3.

<sup>\*</sup> Auf biefem Billet ift hinten bie Abreffe grn. Kraft.



1786.

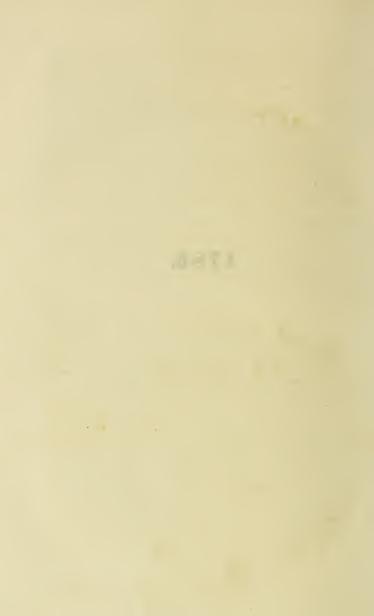

Der lette Brief unserer Sammlung, über britthalb Jahr später als ber lette ber vorigen Reihe geschrieben, ist vereinzeltes Zeugniß von einem ältern und bekeutendern Verhältniß Goethe's, bessen Lockerung aber schon in demselben sichtbar wirt, von dem zu Friedrich Heinzrich Jacobi.

Jacobi's perfonliche Befanntschaft machte Goethe zu Roln im Sommer 1774 auf ter Pilgerfahrt mit Lavater und Bafetow (Bb. 26 S. 283 ff.). Die originelle Richtung Jacobi's gegen bas Unerforsch= liche war ihm höchst willkommen und gemüthlich. Er war eigen burch= brungen, als ihm berfelbe mit unbedingtem Bertrauen bie tiefffen Seelenforderungen nicht verhehlte; wenn auch fur ihn baraus nur Vorahnungen beffen entspringen konnten, was ihm vielleicht fünftig beutlicher werben follte. Eine Bermittlung ihres Austausches aab Spinoga. Die Befanntschaft mit Spinoga's Ethit, Die grengenlose Uneigennützigkeit, die ihr zu Grunde liegt, und aus lauterem Gottesbegriffe fliegend, als unbedingte Liebe in ihn zurückfließt, war zu Goethe's Beruhigung und zur heimlichen Aufwallung feiner Ticfen gebiehen. Jacobi, ben er zuerft hineinbliden ließ, beffen natur gleich= falls im Tiefften arbeitete, nahm fein Bertrauen mit voller Erwieberung auf. Auch er empfand ein unaussprechliches geistiges Bedürfniß, auch er wollte es nicht burch fremde Silfe beschwichtigt, sondern aus fich felbst herausgebildet und aufgeklärt haben. Goethe konnte bes Freundes Bemuthezustand, wie felbft ten eigenen, nicht gang faffen. Jacobi, ber in philosophischem Denken und in Betrachtung bes Spinoza ihm poraus war, fuchte fein Beftreben zu leiten und aufzuflären. Leidenschaftlich zur Mittheilung erregt, fehrte Goethe bei Nacht, nach ber Trennung jum Schlafengeben, nochmals zum Freunde gurud. Der Montschein gitterte über bem breiten Rheine, und fie, am Genfter ftebend, ichwelgten in ber Gulle bes Bin = und Wiebergebens, bas in jener herrlichen Beit ber Entfaltung fo reichlich aufquillt. "Doch wüßte ich - fagt Goethe in Dichtung und Wahrheit - "von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig (38 Jahre später) feine Rechenschaft zu liefern." Bielleicht, bag unter ben Geftandniffen, bie fie austauschten, auch jenes in Beiben eigenthumliche, beziehungeweise verwandte Be= fühl zur Sprache fam. Das nämlich bei Goethe gerabe bamals (f. Bb. 26 S. 286) "gewaltig überhand nahm und fich nicht wunder= fam genug äußern konnte, war bie Empfindung ber Bergangenheit und Gegenwart in Gine: eine Anschauung, bie etwas Gesvenstermäßi= ges in bie Wegenwart brachte." Und Jacobi wurde noch in biefen Mannesjahren oft von einer Vorstellung erschreckt, bie ihn schon als Rnaben mit fo unversebener Rlarbeit und Gewalt ergriffen, bag er mit einem lauten Schrei zusammenfant. Es war, fagt er (3. D. Bb. 4 Th. 2 G. 67), "eine von allen religiöfen Begriffen gang un= abhängige Vorstellung endloser Fortbauer," bie ihn "beim Nachgrübeln über bie Ewigfeit a parte ante" in jene Ohnmacht warf, gleichwohl ihn nachher zu ihrer Erneuerung reizte und endlich in einen Buftand von Bergweiflung brachte. Allmählig feltener geworben, von feinem 17. jum 23. Jahr gang gurudgetreten, fehrte auf einmal biefe "Gr= scheinung" wieder; er erfannte ihre gräßliche Bestalt, mar aber so standhaft, sie für einen zweiten Blid festzuhalten, ber ihm die Gewiß= heit ihrer Objectivität gab. Gie fam noch oft, obwohl er sie forgfältig mied und bee Glaubene mar, bag er gu jeder Beit fie will= führlich in fich erregen, wenn er fie aber einigemale hintereinander wiederholte, fich in wenig Minuten baburch tobten fonnte. - Jacobi's bisjunctive, Goethe's synthetische Natur zeigt fich selbst im Unterschiebe biefer ahnlichen Empfindung. Damale indeffen zu Röln, in Duffelborf, im schönen Familienverein zu Pempelfort genoß Goethe in Jacobi's Umgang bes entzudenden Gefühls einer Berbindung burch bas innerfte Gemuth. Dringent forberte er ihn auf alles was fich in ihm bewege, in irgend einer Form fraftig barguftellen. "Er faumte nicht, fagt Goethe, es mit Muth zu ergreifen, und wie viel Gutes, Schones, Herzersceuendes hat er nicht geleistet! Und so schieden wir endlich in ber seligen Empfindung ewiger Bereinigung, ganz ohne Borgefühl, daß unser Streben eine entgegengesette Nichtung nehmen werde, wie es sich im Laufe bes Lebens nur allzusehr offenbarte."

Roch im felben Jahr bichtete Goethe feinen Brometheus; womit er befolgte, ja zum Gegenstande ber Darftellung machte, was er bem Freunde vorgesagt: bag man burch Schaffen und Bilben feiner felbst gewiß werben muffe. Der berühmte Monolog brudt nur in anderer Bendung und in griechischer Symbolit eben die Entäugerung und Berubigung aus, die Goethe in Spinoga's Beisheit gefunden. Die biefer fittliche Denter von Furcht und hoffnung fich losfagte, um in Tugend, die nur felbst ihr Lohn fei, von Willführ, um in Freibeit, bie nur Ginflimmung mit ber ewigen Ratur fei, von jeder befondern Tröftung, um im Bewußtsein bes Ewigen fich zu genügen: fo entschlägt sich Goethe's Prometheus ber Sulb und bes Bornes olym= pifcher Götter und hat allein in felbftthätiger Ginftimmung mit feiner Natur, mit ber allmächtigen Beit und bem ewigen Schicksal fein Bebagen. Es ift eine Weltbetrachtung, bie jener grenzenlosen Uneigennütigfeit und biefer freibeschränften Gelbstgenügsamfeit zu Grunde lieat. \*

Auch Jacobi seinerseits war burchgebrungen zur Selbsgewisheit, zur Tugend nicht als Gesessbienst, sondern Bestimmung durch sich selbst (Freiheit), zur Wahrheit nicht als Beweissolge, sondern selbst wesentliches Wissen (3dee). Er war aber in dieser Freiheit und Idee nicht in hervordringender Thätigkeit auf sich selbst, sondern auf die Bildung seiner Zeit, die er gründlich durchgemacht hatte, gerichtet. Den Staatsmechanismus, wie er im Leben, den Dogmatismus, wie er in der Philosophie ihn vorsand, erkannte er in ihrem Selbstwidersspruch, ihrer Unwürde und Geistesleere. Seinen Gegensatz gegen jenen und diesen verriethen schon die Kritisen im deutschen Merkur (1773), manche Sähe der "sliegenden Blätter" (geschrieben 1775 ss.), noch mehr gegen jenen die Zurechtweisung Wielands "über Recht und Ges

<sup>\*</sup> S. Goethe Bo. 26 S. 312 ff. Ugl. Dangel Ueber Goethe's Spinogis= mus. Samburg 1843.

walt" (1777), fowie bie Auffape: "Etwas, bas Leffing gefagt hat" (1782) und "über bie Briefe des lettres de cachet" (1783), gegen beite manche bedeutente Stelle feines philosophirenten Romans "Bolbemar" (1779). Aber wie mit ber Zeitbilbung, worin er hergefom= men, fam Jacobi auch mit fich felbft in Witerspruch. Geine sittliche Freiheit, ale Bestimmung nur aus fich, eine einfache, unentwickelbare Gewißheit, verlor allen Inhalt und war, obwohl aus bem ebelften Bewußtsein geschöpft, in ber Wirklichfeit nicht zu unterscheiben von unbeftimmter Subjettivität, Gefühl und Willführ, Dunfel und Grille. Dies ift es, mas fein Wolbemar zum Theil eingesteht, zum Theil wiber Absidt barthut in ber unnatürlichen Gefühlsüberschwenglichkeit feiner Itealpersonen, tie aus lauter Freiheit Sflaven von Bufall und Laune, aus Sochfifttlichfeit charafterlofe Taumler find. Ginen Goethe, gewohnt, sein Gelbst naiv und ichopferisch mit feiner Ratur und Wirklichfeit zusammenzufaffen, mußte folche Auflösung ber letteren anwibern. Bei einer Luftpartie bes Weimar'ichen Sofes ward im Balbe zu Ettersburg Wolbemar mit ben Eden bes Ginbands an einen Baum genagelt, aus beffen 3meigen Goethe bie Verurteilungerebe hielt -"eine Albernheit," wie Goethe zwei Jahre barauf an Lavater Schrieb, bes "leichtsinnig trunfnen Grimme, ber muthwilligen Serbigfeit, bie bas Salbgute verfolgen, und befonders gegen ten Beruch von Pratennon wüthen." \*

Aber daß Jacobi so naiv nicht war wie Goethe, war nicht seine Schuld. Folgerichtiger philosophirend als seine Zeitgenossen, hatte er mit der widerlegten Methode auch den in ihr schwedenden bestimmten Inhalt verloren; und da er von dieser Widerlegung nur das äußere Resultat, daß alles dies so nicht wahr sei, — aber nicht das innere, daß die Wahrheit, als das alles dies ineinander Aushebende, als die Bestimmung aller dieser Bestimmtheiten (Geist mit seinem Inhalte), sei: so blieb ihm nur eine Erkenntniß ohne Wahrheit (leerer Verstand) und eine Wahrheit ohne Erkenntniß (bloser Glauben) übrig.

Jacobi erfannte richtig, bag ber bamalige Dogmatismus, confequent gemacht, auf Spinogismus gurudfame, biefer aber weber ben

<sup>\*)</sup> C. Wachsmuth : Weimars Mufenhof C. 54.

abstraften Gott, noch bie abstrafte Willensfreiheit zulasse. Zenes fonnte er nicht anders einsehen; die se, die er unmittelbare Thatsfachen des Bewußtseins nannte, nicht aufgeben. Dies war ihm peinzlich. Indem er nun die Schriften anderer Denker auf jene Consequen; oder ihre Lösung ansah, waren ihm Leffings theologische und phislosphische Aufsätze wichtig.

In mehreren spürte er einen ruhig nahgelegten Spinozismus. \* Als er 1779 Leffingen seinen Besuch für bas folgente Frühjahr ankunbigte, war es mit ber Absicht, weitere Aufschlusse von ihm über biesen Punkt zu erhalten. \*\* Den Anlaß gab, als er Anfangs Juli 1780 bei ihm war, ber Monolog aus Goethe's Prometheus, ten er Leffingen mit ten Worten zu lefen gab: "Sie haben fo manches Aergerniß gegeben, so mögen sie auch wohl einmal eines nehmen." Aber Leffing nahm fein Aergerniß, fant bas Gebicht nicht blos, wie Jacobi, aut in seiner Art, sondern nach bem Gesichtspunkt, ber schon lang fein eigener fei. Er erflärte fich gegen bie orthoboren Begriffe von ber Gottheit und für Spinoza's Gin und MI (Jac. W. IV, 1 S. 52 ff.). Es gebe, sagte er bei weiterer Besprechung, teine andere Philosophie als bie bes Spinoza. Jacobi gab bies zu; nur bag man babei auf Katalismus, auf einen Gott ohne Berftand und Willen fomme. Er aber glaube eine verftanbige, personliche Urfache ber Welt und ben freien Willen bes Menschen, muffe also Spinoza's Antipote fein. Die Rechenschaft, tie Lessing für biefen Glauben forterte, führte zunächst nur barauf, bag auch Leibnigens, wie jeber Determinismus feinen Beift vor aller Wirklichkeit bestehen laffe. Und bann machte Jacobi seinen salto mortale, wie Lessing es nannte, intem er ten seiner Philosophie entgegengesetten Glauben, als bas schlechthin Unbegreif= liche, Einfache, burch fich Bewiffe, an ihre Stelle feste. Leffinge Bemerkungen zeigten, bag er ein folches Uebernatürliche, welches "offenbar vorhanten" (b. i. nur natürlich) sei, nicht anerkenne; baß er aber

<sup>\*</sup> S. Jacobi's B. B. IV, Th. 2 S. 234 f. Th. 1 S. 87 ff. Tgl. Th. 2 S. 127. S. 238, 242 f.

<sup>\*\*</sup> Jac. W. Bb. IV, 1 S. 51. Bgl. S. 41.

Berfonlichfeit mit tem allbestimmenten Gott, und Unsterblichfeit ber Seelen mit ihrer Bestimmtheit nicht fur unverträglich halte.

Im folgenten Jahre ftarb Leffing. Im Fruhjahr 1783 erfuhr Jacobi burch eine Freuntin, Menbelefohn wolle eine bereite versprochene Schrift über Leffinge Charafter nun vornehmen. Sierauf vertraute er ihr unter ber Rose ber Freundschaft, bag Beffing in feinen letten Tagen entichiebener Spinogift gewesen. Da er biefe Befinnungen gegen Mehrere geäußert haben fonne, ware es nothig, bag Mentels= fohn in seinem Chrengebachtniß gewiffen Materien entweder gang auswiche oter fie wenigstens äußerft vorsichtig behandelte. Mendelssohn wife vielleicht barum, vielleicht nicht; ihr sei es heimgestellt, ob sie ihm etwas bievon eröffnen wolle (21. D. S. 40). Jacobi wußte, bag Leffing nie fein System gegen Menbelesohn behauptet, nur einmal einen begiehungsweisen Anfang bagu gemacht, ba es aber zu feiner Berftanbi= gung fam, abgebrochen hatte (A. D. S. 42). Er wußte, bag weber Mendelssohns Ansichten zu jenen, noch beffen Auffassung Lessings zur feinigen stimmte. Es waren ihm über feinen politischen Auffat: "Etwas, bas Leffing gefagt hat" (1782) Begenbemerkungen von Menbelssohn zugekommen, die ihn zu widerlegenden Erinnerungen (auch in Bezug auf Leffing) veranlaßt hatten (im beutschen Mertur, Januar 1783). Diese Erinnerungen waren scharf, ihr Schluß ließ genug merten, was Jacobi an ben Berliner Aufflärungephilosophen tabelte. Inteffen ertlärte fich Menbelofohn bamit gufrieben.\* Der Wint jest an Mentelesohn über Lessinge Credo war nicht zwedmäßiger, ale ihn unbefangen zu laffen. Daß Mendelssohn nicht angenehm bavon be= rührt war, zeigte fich balb. Er ließ Jacobi'n einige nicht eben ge= schickte Fragen ftellen, bie ihn zur Ginschränkung bes Ausgesagten nöthigen follten, erbat fich bas Bestimmte ausführlich und versprach, es bann in feiner Charafteriftit Leffinge im Intereffe ber Dahrheit ju erwähnen (A. D. S. 43).

Hierauf schrieb ihm Jacobi, nach Vorbemerkungen über seine eigene philosophische Bilbung und sein Verhältniß zu Lessing, bie Umftanbe und Sabe jenes Gesprächs und einiges Andere, was für Lessings

<sup>\* 3.</sup> B. Bb. II, S. 398 f. Bb. IV, 2 S. 201. 1 S. 39 Anm.

Spinozismus zeugte. Das Unpaffente jener Fragen Menbelssohns machte er einfach beutlich. Dieser ließ ihm nun schreiben, baß er ihn miffannt habe und einen felbständigen Philosophen in ihm gewahr werbe; eine Anerkennung, in beren Ausbrud jeboch ber Berbacht burch= aufdimmern fcheint, Leffing fei burch Jacobi zum Spinozismus eingelaten worben. Es leuchte, fagt Menbelssohn, aus bem Gebäute, bas Jacobi sich gang auf eigene Rosten errichtet, so viel philosophischer Scharffinn hervor, bag er gar wohl begreife, wie Leffing bafur hatte eingenommen werben und für ben Erbauer berfelben ein unumschränt= tes Butrauen gewinnen tonnen. - Wegen jener Fragen fei er bereit, um Bergeibung zu bitten. Für weitere Beantwortung bat er um Krift. Ch' er über Leffinge Charafter ichreibe, werbe er über Giniges in Jacobi's Auffate fich noch Erläuterungen ausbitten. Uebrigens halte er "noch immer für nütlich, ben Liebhabern ber Speculation burch eclatante Beispiele zu zeigen, welcher Wefahr fie fich aussetzen, wenn fie fich berfelben ohne allen Leitfaben überließen."\*

Nach sieben Monaten, im Sommer 1784, warb Jacobi benachrichtigt, Menbelssohn gebenke, die Schrift über Lessung aufzuschieben, um erst einen Gang mit den Spinozisten oder AllGinern zu wagen, entweder mit ihnen insgemein oder (was mehr nach seinem Geschmact) mit einem herausgegriffenen. Jacobi äußerte seine Freude darüber. Im August ging ihm ein Schreiben von Mendelssohn zu. Nach freundelicher Einleitung das Geständniß, daß ihm manche Stelle in Jacobi's Aussache schlechterdings unverständlich sei, und bei mancher er die Bündigkeit vermisse, mit der die Gedanken in Jacobi's Spstem passen. Bei seiner Absücht, etwas über den Spinozismus zu entwersen, müsse ihm wichtig sein, die Gründe gehörig einzusehen, mit welchen Jacobi das Spstem dieses Weltweisen zu unterstüßen bemüht sei. Er nehme sich also die Freiheit, ihm seine Bedenklichkeiten und Erinnerungen vorzulegen. "Sie haben den Handschuh ritterlich hingeworsen; ich nehme ihn auss" u. s. w.

Die Erinnerungen, die Mendelesohn beilegte, verrathen seine Meinung, daß Jacobi sowohl Spinoza's System in ber Darstellung

<sup>\*</sup> Bgl. Jacobi an Berber : Jac. 2B. Bb. III, G. 491 f.

verschlimmert, als auch Lesiugs Humor zu ernsthaft genommen habe. Seine sachlichen Einwendungen zeigen, daß weder Jacobi noch Spinoza genug von ihm verstanden war. Dabei bemerkte er, Jacobi's ehrlichen Rückzug unter die Fahne des Glaubens lasse er an seinen Ort gestellt. "Er ist völlig in dem Geiste ihrer Resigion, die Ihnen die Pflicht auserlegt, die Zweisel durch den Glauben niederzuschlagen. Der christliche Philosoph darf sich den Zeitvertreib machen, den Naturalisten zu necken; ihm Zweiselsknoten vorzuschlagen, die ihn, wie die Irrlichter, aus einem Winsel in den andern locken und seinen sichersten Griffen immer entschlüpfen. Meine Resigion kennt keine Pflicht, derzeleichen Zweisel anders als durch Vernunstgründe zu heben, besielt keinen Glauben an ewige Wahrheiten. Ich habe also einen Grund mehr, Uederzeugung zu suchen."

Jacobi, ben ber Brief an einem Rurort erreichte, schickte vorerft an Menbelssohn eine früher geschriebene Erörterung ber Philosophie Spinoga's, mit bem Verfprechen, nach ter Beimfehr, Menbelssohns Erinnerungen mit bem Auffate, ben fie betrafen, zu vergleichen, um bann bas etwa Möthige nachzuholen. Daß er ritterlich ben Sand= schuh hingeworfen, bavon wisse er nichts. Sei er ihm entfallen und Mentelssohn wolle ihn für hingeworfen ansehen, ihn aufnehmen: gut, er wende nicht ben Rücken, sondern wehre fich seiner Saut, fo aut er fonne. Wofür er aber ftand und ftebe, sei nicht Spinoza und sein Lehrgebäude: es seien jene Worte bes Pascal: La nature confond les Pyrrhoniens, et la raison confond les Dogmatistes. Dieses, was und wer er sei, habe er vernehmlich gesagt; und baß ihn Menbelssohn für einen Anbern halte, tomme nicht von irgend einem blauen Dunfte, ben er gemacht hatte. Rampf und Ausgang würden zeigen, daß er, fern von unerlaubten Rünften, auf nichts weniger bedacht sei, als sich zu verstecken.

Im Februar 1785 fam an Jacobi wieber mittelbar die Melbung, Menbelsschin hoffe ihm durch ein vielleicht zwanzig und mehrere Bogen starkes Manuscript zu beweisen, daß er ihn immer noch in lebhaften Andenken habe. Zwar lassen Nervenschwäche und Geschäfte

<sup>\*</sup> Bgl. Un Berber: 3. 2B. Bt. III, G. 500 f.

ihn nicht vorherbestimmen, wann er es Hrn. Jacobi werde vorlegen können; boch thue er sein Mögliches. Dazu fragte Mendelssohn, ob er vielleicht von Jacobi's philosophischen Briefen bereinst öffentlichen Gebrauch machen bürfte. Borerst sei zwar seine Untersuchung eine allgemeinere der Beweise vom Dasein Gottes. Er lasse sich aber in der Folge auch auf die besondern Gründe des spinozistischen Lehrgebäudes ein, und dabei wäre ihm von großer Bequemlichkeit und vielen Lesern von großem Nuhen, wenn er sich des lebhaften Vortrags des Herrn Jacobi dabei bedienen und ihn an Spinoza's Statt sprechen lassen könnte.

Die Erlaubniß hierzu ertheilte ihm Jacobi unverzüglich und ließ ihr nach einiger Beit bie Entgegnung auf bie Erinnerungen nachfolgen. Mit Recht bemerkte Jacobi, ber Sauptgrund von Berwirrung in Menbelfohne Ginwendungen fei, daß er nicht auf bas urfunbliche Spftem bes Spinoza zuruckgegangen. Diefes muffe flar fein, eh' zwischen ihnen und über Leffings Meinung eine Verftanbigung möglich fei. Bon neuem gab er baher in 44 mit Belegen verjehenen Gaten eine fehr muhfame Darftellung von Spinoza's Lehrgebaube. Dann fügte er bie Berichtigung eines besondern Migverftandniffes von Mendels= fohn bei. Gegen Menbelssohns Abfertigung feines Glaubens, als war' es ein bem Chriften gemäßer Beifteszwang, erinnerte Jacobi mit würdiger Milbe, hier fei von dem Glauben die Rebe, in dem wir Alle geboren werden und bleiben muffen, fofern jedes Streben nach Bewißheit ichon ein Befanntsein mit Gewißbeit, zulet eine unmittel= bare Gewifheit voraussete, die nicht aus ber zweiten Sand burch Beweise, sondern in sich begründet und Grund der Beweise sei. Und fo befehle nicht allein, fondern zwinge Naturoffenbarung alle und jebe Menschen, zu glauben. Ginen andern Glauben lehre bie Religion ber Chriften - sie befehle ihn nicht.

Einen Monat nach ber bireften Zusenbung bieser Antwort an Menbelssohn auf seine Erinnerungen ließ er Jacobi'n bitten, mit ber Beantwortung berselben nicht zu eilen, sonbern zu warten, bis bem-nächst ber erste Theil seiner Schrift gebruckt sei. Er gelte hauptsächelich bem Pantheismus; ihres Brieswechsels geschehe barin keine Ere

wähnung; sie sei auf ben zweiten Theil verspart; ben ersten aber musse Jacobi vorher lesen, eh' er auf bie Erinnerungen antworte. Er gruße ben liebenswürdigen Gegner.

Nach biefer feltsamen Ausweichung tam in weiteren brei Monaten weber Erwiberung noch Empfangsanzeige auf jene gefoberte und mit fo ausführlichem Fleiß gegebene Erklärung. Jacobi fah nun bie Acten ber bisherigen Verhandlung burch und faßte feine Behauptungen in feche furge Cape gufammen. Samann, bem Jacobi, wie Berbern, alles mitgetheilt hatte, nannte ihm mahrend biefer Beit, nach Berliner Rach= richten, ben Titel ber entstehenden Schrift von Menbelssohn und fchrieb Ente Juni, fie folle ichon aus ter Breffe fein. \* Gegen Ente Juli 1785 aber erhielt Jacobi eine freundliche Entschuldigung von Mentelssohn über bas bieherige Schweigen. Daß er in ihrer Streit= fache nicht muffig gewefen, werbe ber nächfte Denftatalog beweifen. Jacobi ju überführen, burfe er freilich nicht hoffen; ba er gefteben muffe, bag ihm fo manche Stellen von Jacobi und Spinoza völlig unverständlich seien. Aber ben statum controversiae hoffe er in ber nachftens Jacobi's Beurteilung zu unterwerfenden Schrift festzuseten und baburch ben Streit einzuleiten. Es werbe fich zeigen, woran jene Unverständlichkeit liege. Schließlich bat er um eine Abschrift seiner Erinnerungen, bie er verlegt. "Leben Gie wohl, theuerster Mann! und lieben Gie mich."

Jacobi schiefte auf ber Stelle bie Abschrift. Da ihm aber Menbelsschn seine Schrift nicht vorgängig, nicht einmal ben Titel mitgetheilt, hierüber ihn blos auf ben Meßtatalog verwiesen, und sich vorbehalten, ben statum controversiae sestzusezen, ben Streit einzuleiten, zu zeigen, woran es liege, baß ihm Jacobi nur immer unverstänblicher werbe, je mehr Ersäuterungen er ihm zu geben bemüht sei, sand Jacobi für nöthig, daß bie ganze Veransassung bes Streits, und seine wahre Stellung zu Spinoza, ebenfalls bekannt werbe. Er gab ben Verlauf und Inhalt ber gegenseitigen Mittheilungen nebst ben Resultatsäßen und einer seurigen Rebe vom Ver-

<sup>\*</sup> J. Bb. IV, 1 S. 224. 3 S. 53 f. 65.

nunstglauben im Gerbst 1785 heraus, unter bem Titel: Ueber bie Lehre bes Spinoga, in Briefen an S. M. Menbelosohn 2c."

Menbelssohns inzwischen herausgesommene "Morgenstunden"thaten steilich Jacobi's nicht Erwähnung, aber sie enthielten eine Behandlung des Spinozismus "ganz auf eigene Kosten," und suchten in
einem eigenen Capitel Lessing als den wärmsten Theisten durch
etwas gesperrtes Licht darzustellen. So sollte, bevor der zweite
Theil, wie das Vorwort verhieß, die besondere Beranlassung zur
Schrift näher anzeigte, bereits der Leser mit Begriffen eines "geläuterten" Spinozismus und einer Denkweise Lessings voreingenommen sein, nach welchen Jacobi's Darstellung nur als Verkennung erscheinen konnte. Dieser Umgehung kam Jacobi's Ausgabe der Acten
zuvor.

Berber urteilte über Menbelssohn: "Er ift zu alt und ein gu elastischer Philosoph ber beutschen Nation und Sprache, bag er sich belehren ließe, und ein zu pfiffiger Gbraer, ale bag ein ehrlicher Chrift mit ihm austäme. In feinen Morgenstunden hat er feinen Schatten von Leffing (benn es ift nichts als ein Schattenbilb, bas er als ben muben Sirfch vormalt) aus bem Gefecht zu bringen gefucht, baß er burch biese Berruckung ber Steine ichon gewonnen Spiel hat. Es ift fonberbar, bag in bem alten Mann ber verftedte Sag gegen bie Christen von Tag zu Tag mehr hervorzutreten scheint: benn allent= halben bringt er, wo mit ber eisfalten Wolfischen Wortphilosophie nicht weiter auszukommen ift, bie Christen als geborne ober wieber= geborne Schwärmer in's Spiel, und mit biefer geheimen bitterften Intolerang ift alles Disputiren am Ente."\* Kant billigte Jacobi's Briefe über Spinoza nach Inhalt und Bortrag, er bachte felbst baran, Menbelssohn zu widerlegen, was er jedoch über naheren Intereffen wieber aufgab, zumal ihm Spinoza nicht geläuffg, Jacobi nicht beutlich genug war, auch von Berlin ihm entgegengesette Anmuthungen gemacht wurben. \*\*

200

<sup>\* 3. 2</sup>B. 1V, 3 S. 143.

<sup>\*\*</sup> Daf. S. 82. 88 f. 94 f. 114. 116. 174. 191. 202 f. 213.

In Berlin erregte Jacobi's Veröffentlichung großen Aerger, wie bald ein Brief von Menbelsschn an Kant verrieth. Nach Reicharbs Aussage hätte Menbelsschn zu ihm gesagt: "sein (Menbelsschns) Verzehen gegen Jacobi liese wohl hauptsächlich barauf hinaus, was ihm schon eher seine Freunde vorgeworsen hätten, daß er keinen rechten Begriff von Stre und point d'honneur habe, und man hierin seine Erziehung erkenne. In Jacobi's Schrift, so weit sie ihn betreffe, könne er keine andere Absicht erkennen, als daß Jacobi ihn bekehren wolle, wie er vielleicht auch Lessüng hätte bekehren wollen. Ein Schreiben an Jacobi habe er schon aufgesett, welches nächstens öffentlich erschen solle, und womit er Jacobi nicht zu beleidigen glaube."\*
Nicht? Mit diesem Schreiben? Es erschien zu Ansang 1786 unter dem Titel: M. Mendelssschn an die Freunde Lessings, ein Anhang zu Hrn. Jacobi's Brieswechsel über die Lehre des Spinoza.

Diese Schrift, die erst jüngst noch eine Ehrenrettung Lessings — bedurste es deren? — genannt worden ist,\*\* will wohl, aber kann nicht dafür gelten. Sie ist eine Schmähschrift gegen Zacobi. Bon allen Borwürsen, die darin auf ihn gehäust sind, ist nur der wahr, daß er unrecht gethan, das Geheimniß, mit dem Lessing seinen Moses vorsichtig verschont hatte, demselben — zwar nicht "aufzudringen", aber — mitzutheilen. Im Uebrigen entstellte Mendelssohn die Sache durchaus. Die von Zacobi ihm "zugenöthigte" Nachricht über Lessing habe ihn nicht bestembet, "der Name Zude und Spinozist ihm bei weitem weder so auffallend, noch so ärgerlich sein können, als er etwa dem Hrn. Iacobi sein möge" (Hievon hatte Mendelssohn den Gegendeweis in Zacobi's Mittheilungen vor Augen und in Händen.). "So lange man seinen Freund noch nicht als heimlichen Getteslästerer, mithin als Heuchler anklagte (Wo hatte das Zacobi gethan?), sei ihm die Nachricht so ziemlich gleichgültig gewesen, da er gewußt, daß es auch

<sup>\*</sup> Daf. S. 94. 126.

<sup>\*\*</sup> Ruhne in ben Monatobl. 3. E. b. Allg. 3. 1845, April, S. 141 f. Da-gegen Guft. Pfiger, baf., Juni, S. 270 ff.

einen geläuterten Spinozismus gebe, ber fich mit allem, was Religion und Sittenlehre Praftisches haben, gar wohl vertrage, wie er felbft in ben Morgenstunden weitläufig gezeigt, und bag er hauptfächlich mit bem Jubenthum fich fehr gut vereinigen laffe." - "Allein höchft unangenehm war ihm ber Antrag von Seiten bes grn. Jacobi. 3m Grunde hatte er Grn. Jacobi nie gefannt, wenigstens nicht als Metaphysiter, noch Lessings Freund (Nicht burch Jacobi's Erinnerungen im beutschen Museum gegen Mentelssohns Bemerkungen zu Jacobi's "Etwas, tas Leffing gefagt hat", und burch bie Mittheilung barin über Lesing, die Mendelssohn in seine Morgenstunden aufnahm? Auch nicht burch bie ihm und Jacobi fo befreundete Familie Reimarus?). "Er habe wohl gesehen, man sei geneigt, Lesffingen auf tiefe Weife ben Prozeß zu machen" (ein Argwohn ohne Grund, und ber fich mit feinen Neußerungen gegen Reimarus und Jacobi nicht verträgt). Inbem er also die Nachricht für die "Anekbote" etwa eines "Reisenden" gehalten, habe er auf nabere Erflarung gebrungen mit "Fragen, bie vielleicht etwas zu lebhaft ausgebrückt, aber ber Sache angemeffen gewesen" (Es waren bie Fragen, auf die Jacobi, mit dem Nachweis ihrer Unangemeffenheit, ihm, wie Mendelssohn brieflich gestand, "volltommen Benuge gethan", fo bag er fich gur Abbitte bereit erflarte). "Berglich leib nun wurte es ihm fein, wenn bie Befprache, beren Inhalt Jacobi ihm mitgetheilt, wirklich als vertraute Unterredungen im höchsten Sinne bes Worts zu betrachten waren - leib um fich felbft, bağ ber Freund, mit bem er über 30 Jahre lang nach Bahrheit ge= forscht, ihn bieses Zutrauens nicht gewürdigt haben follte, bas ein Anderer in wenig Tagen zu erhalten gewußt. Leid um Leffing; benn wie fehr mußte er in feinen letten Tagen gefunten fein, wenn er bas Alles in vollem herzlichen Vertrauen gefagt hatte, was er gefagt haben foll. Dort erscheine Lessung nicht ale ber fühne, entschloffene Denker, ber seiner Bernunft folgt und von ihr auf Abwege geführt wirt, sonbern als ein schaler Atheist - aus ber Schule irgend eines findischen Biglings, ber fich eine Freute macht, bas mit Fugen von fich ju ftoßen, was seinen Nebenmenschen so wichtig und so theuer ift! Nicht einen gefunden Getanten laffe ibn Jacobi vorbringen; alle Ber= nunftgrunde fallen auf bes Lettern Antheil; Leffing unterbreche ibn blos hie und ba burch einen gezwungenen Ginfall, ber mehrentheils auf eine Gottesläfterung hinauslaufe (!) und finde felbft bie fchlechten Berfe (Prometheus) so gut, die ihm Jacobi sicherlich nicht ihrer Gute, fontern bes abenteuerlichen Inhalts wegen in bie Sant gegeben: "Armer Kunftrichter! wie tief mußtest bn gesunken sein, biefe Arm= seligkeit im Ernfte gut zu finden!" - Leib mußte es ihm endlich auch um Jacobi und tie an ihm gerühmte Rechtschaffenheit sein, wenn er ein Befenntniß, bas fein Freund in seinen Schos nieberlegte, bem Publitum verrathe, wenn er mit einer "Schwachheit, zu beren Bertrauten ihn ber Freund in ben letten Tagen seines Lebens gemacht, sein Andenken bei ber Nachwelt zu brandmarken suche, ihn anklage, ohne von bem Bergeben einen andern Zeugen anführen zu fonnen, als seine eigene Person, indem er gestebe, Mitschuldiger gewesen gu fein, ja ben wichtigften Untheil an ber Sache gehabt und feinen Freund mehr verleitet, als auf unrechtem Bege gefunden zu haben, und wenn er endlich vorsichtig genug fei, sich felbft eine Sinterthur offen zu halten, burch bie er bem Atheismus entlaufe und zur fichern Fahne bes Glaubens zurudfehre, während er bem armen Mitschulbigen fie zuschlage." - Jacobi hatte nur erzählt, nirgents angeklagt, in feinem Bug Leffing ichwach geschilbert, nirgents von ihm eine Lafterung, fondern blos Gedanken : Confequengen angeführt; Menbelssohn felbst hatte bie Bekanntmachung für nöthig und nüplich erklärt, und er hatte über Jacobi's Glauben, ten Leffing salto mortale nannte, und über seinen Unterschied vom Autoritäteglauben, eine so einfache, bergliche, beutliche Erflärung von Jacobi erhalten, bag bie Beschulbi= gung, Jacobi ziehe Leffing als Spinozisten, Atheisten, Gottesläfterer "vor ein Repergericht" und fluchte fich unter bie Glaubensfahne, vollfommen unverantwortlich bleibt. Auf biefen angeblichen Glaubens= eifer ftutte jedoch Mentelesohn noch eine andere Sypothese, bie unter bem Anschein milberer Erklärung, Jacobi'n bie schändlichste Meinung von Leffinge Charafter und feinem Leffing eine fehr leichtfinnige Rolle zutheilt: "Jacobi habe vielleicht felbst nicht geglaubt, daß ihm Leffing ein sonderliches Geheimniß anvertraut, fondern ihn vielmehr für einen Mann gehalten, ber, von unfteten Grunbfaten, beute ben Theismus, morgen Atheisterei, und vielleicht Tages barauf Aberglauben, mit gleichem Scharffinne zu behaupten bas Talent habe; ber auch seine Behauptungen niemale zu verheimlichen suche, sondern fo, wie fie ibm bie Laune ober ber Beift bes Witerspruchs eingebe, fie auch öffentlich zu erkennen zu geben fein Bebenten trage. Er hielt ihn für einen irrigen, in feinen Subtilitäten verlorenen Sophisten, ber Wahrheit und Irrthum in gleichem Lichte ober in gleicher Duntel= beit erblickt, bem am Ente Wit fo viel ale Philosophie gilt, und bem, wenn er in ber Stimmung ift, Gottesläfterung Starte bee Beiftes zu fein fcheint (!). Als geschickter Argt hatte Jacobi es gewagt, bas Uebel Anfangs etwas zu verschlimmern - hatte Leffingen tiefer hinein in bie Irrgange bes Spinozismus, in bie bornichten Beden bes Pantheismus geführt. Unfer Freund, ter bie ehrliche Abficht bes orn. Jacobi gar balt mochte gewittert haben, war schalthaft genug, ibn in ber Meinung, bie er von ihm gefagt hatte, zu bestärten. Theile auch fann er an bem Scharffinne Bergnugen gefunten haben, mit welchem Jacobi bie Lehre bes Spinoza porzutragen und zu pertheibigen wußte. - Er fpielte baber pollfommen ben aufmertsamen Schüler - taber fonnte fein vertrautefter Freund (Mentelesobn) von tiefem großen Beheimniffe nichts wiffen, Gleim feinen Antheil an biefer metaphyfifchen Komobie erhalten - baber bie gezwungenen Einfälle und Plattheiten, bas Wohlgefallen an fchlechten Berfen, bas einem Leffing so unnaturlich ift. Mit Leffing fei es freilich 3. nicht gelungen, fo habe er es mit hemfterhuns, mit ber Freundin Reimarus, mit Mentelssohn versucht - tie gute Absicht, ihn in ten Schos bes Glaubens zu führen; wenn fie auch nicht alles rechtfertigt, entschuldige boch vieles." — Endlich nach ber Rlage über bie Beröffentlichung ihres Briefwechsels: "Ich fann mich in die praftischen Grundfate bes orn. 3. fo wenig ale in feine theoretifchen finden. 3ch glaube. es sei bei so bewandten Umftanten burch Dieput wenig auszurichten, und also wohlgethan, bag wir auseinander scheiben. Er fehre gum Glauben feiner Bater gurud, bringe burch bie flegente Macht feines Glaubens bie schwermäulige Vernunft unter Gehorfam und schlage bie aufsteigenden Zweisel burch Autoritäten und Machtsprüche nieber."

Ich bin nun — schreibt Samann — ziemlich barüber ruhig, baß ich bem M. Mentelsschn nicht zu viel gethan, wenn ich ihn zu einem Sophisten, Lügner, Seuchler und etwas Aergerem gemacht. \*

Alber Mendelssohn war frank, als er biese Diatribe schrieb, und bie Bekanntmachung, bag Leffing Spinozift gewesen, zugleich mit Jacobi's Deduction, daß die Lehre Spinoza's und jedes consequenten Dogmatisten auf Atheismus und Fatalismus binaustomme, batte ihn aller Fassung beraubt. Mit ber Deduction wußte er nicht fertig zu werben, fo verbächtigte er in ber Angst bas Factum. Benige Tage nach Bollenbung biefer unglücklichen Ehrenrettung Leffinge ftarb Mentelssohn. Das war für seine Berliner Benoffen eine nicht verschmähte Baffe gegen Jacobi. Nicht nach ben Documenten, noch mit Gründen führten fie ben Streit fort, sondern mit Rlagen um Denbelesohn, ber bas Opfer seiner Freundschaft geworben, mit Wieberholung seiner Insinuationen und verffärfter Anklage Jacobi's. Alle ihnen botmäßige Zeitschriften überschwemmten fie bamit. Engel voran erzählte, wie Mentelssohn burch Jacobi's Berausgabe ber Privat= correspondenz, burch beffen Mißtrauen in fein Wort, in feine Reblich= feit beleidigt worden, und wie viel tiefer noch ihn gefrantt, daß Leffing nicht nur ale Atheift, sonbern ale Spötter und Beuchler vor ber Welt bastehen sollte. Das Zeugniß bes Arztes wurde beigebracht, baß Mentelssohn von biefer Sache ungewöhnlich angegriffen worben. Er hatte, um gleich bem erften Eindruck zu begegnen, ben letten Reft seiner Rrafte Gott und ber Freundschaft gewidmet. Jacobi hatte ihn gemorbet. Sofort warb von allen Seiten bie Luge erneuert, Jacobi habe "bie Bernunft geläftert", wolle "bem blinden ober gar bem Wunderglauben forthelfen", "führe Lavatere Worte ale eine Autorität an, von ber er abhängen wolle", "gebe burch willführliche Wortverbrehung zu bem Berbachte Gelegenheit, unvermerkt alles auf Glauben an positive Sabe ber Religion gurudbringen zu wollen", entreiße burch Empfehlung eines unbedingten blinden Glaubens bem Protestan-

<sup>\*</sup> J. W. IV, 3 G. 151. 154.

tismus seine stärkste Stüte, befördere den Katholizismus und wolle die Rechte der Vernunft und Religion den Aussprüchen einer menschlichen Autorität unterwerfen." \* So weit ging binnen drei Monaten die unverschämte Auschwärzung.

Im April 1786 trat Jacobi mit ber Schrift entgegen: "Wiber Menbelssohns Beschulbigungen in bessen Schreiben an die Freunde Lessings". Er belegte und bewies, daß Absichtlichkeit, Berstellung, Sykophantie nicht auf seiner, sondern jener Seite gewesen; er zeigte sich als den besseren Freund und Kenner Lessings, indem er dem dort verdunkelten Bilde den wahren Geist des Mannes in Kernsworten seiner Schriften und in solchen entgegensetze, die Jacobi's Gegner zu zeichnen geeignet waren, er sührte mit Lessings, auch zum Theil Kants Aussprüchen seine philosophische Vertheidigung; und nach Erhärtung, daß die ihm ausgedürdete Sucht, zu bekehren, zu lästern, zu verkehern, auf die Ankläger selbst zurücksalle, nannte er ihr Treiben vorsätzlichen Betrug, Gößendienst, Selbstvergötterung.

Hamann, Sippel, Kraus waren mit dieser nöthigen Vertheibigung höchst zufrieden; nicht minder brav fand sie Herder, der bald in seinem "Gott" die philosophischen Standpunkte zu vermitteln suchte. Der frühverstorbene Wizenmann schrieb seine "Resultate Zacobischer und Mendelsschnischer Philosophie", und Kant äußerte Freundschaft für ihn und Jacobi.\*\*

Auch Goethe, wie wir sahen, war bei biesem Streite, wiewohl unschuldig, betheiligt. Sein von Lessing bewundertes Gebicht hatte ben Anlaß zu dessen Erössnungen abgegeben und barum ben Unwillen ber Berliner Kritif miterfahren. In Jacobi's Briesen über Spinoza an M. Mendelssohn fanden die Berliner, nach Hamanns Bericht, Spinoza's Kopf, Herbers Torso und Goethe's Zehen, \*\*\* und bas

<sup>\*</sup> Berl. Monatsschrift 1786, Marz. Correspond. 11. Allg. beutsche Bibl. 85. 65 St. 2 S. 630. Allg. Litt. 3. Nr. 36. Nr. 125. Vorläufige Darstellung bes Jesuitismus S. 173.

<sup>\*\*</sup> J. W. IV, 3 S. 216. 220. 222. 225. 233. 259. Bergl. Bb. III, S. 521 ff.

<sup>\*\*\*</sup> Daf. C. 95. Bgl. 112 f. "Bas tonnte man", erwiberte Jacobi (Daf. C. 107) "für einen Coriftsteller wohl Comeichelhafteres fagen, als er bente mit

Schreiben an Leffinge Freunde blidte fehr verächtlich auf biefe Beben nieder. Bon biefer Mitleibenschaft abgesehen, konnte Jacobi bes Freun= bes Antheil sich erwarten, mit bem er in Berbindung geblieben mar. Alls bie Berhandlungen mit Menbelssohn im Gange, aber noch nicht öffentlich waren, folgte Jacobi, bamale burch ben Berluft von Sohn und Frau schwer angegriffen, Goethe's und Berbers bringenber Gin= labung nach Weimar, wo er im September 1784 "felige Tage verlebte". Rad ber Rudfehr fdidte er bie Werke von Semfterhuns (bemfelben, an welchen einer ber Briefe über Spinoza gerichtet war) alle Goethe'n zu, ben fie fehr freuten; und während Jacobi's gebrangte Darftellung bes Spinozismus noch nicht lange bei Mentelssohn lag, las auch Goethe bie Ethit bes Spinoza und "fühlte fich biefem fehr nahe, obgleich beffen Beift viel tiefer und reiner fei als ber feinige".\* Auch wegen biefer Liebe Goethe's zu Spinoza, bie einen Berührungs= punkt ihrer erften Befreundung gebildet, war es natürlich, bag ihm Jacobi bas lette Aftenftud feiner fo verfänglich geworbenen Berhand= lungen über beffen Lehre zuschickte. Zwei Wochen nach Bollenbung biefer Schrift wider Menbelssohns Beschulbigungen - bie Vorrebe ift vom 19. April - hatte sie Goethe schon gelesen laut bem nun mit= gutheilenten Briefe vom 5. Mai. Er ift eigenhändig auf Congept= papier, - einen gestrichenen Buchstaben ausgenommen - ohne Aenterung, hingeschrieben, ob Entwurf ober Copie ober zurückgenom= mene Reinschrift, wiffen wir nicht.

einem Kopfe wie Spinoza's, athme wie aus Herbers Bruft, und bewege fich wie mit Goethe's Fugen."

<sup>\* 3.</sup> B. I S. 377. Riemers Mittheilungen II S. 182.

### Imenau, ben 5. Mai (17)86.

Dein Büchlein habe ich mit Anteil gelesen, nicht mit Freude. Es ist und bleibt eine Streitschrift, eine Philosophische, und ich habe eine solche Abneigung vor allen literarisschen Händeln, daß Raphael mir einen malen und Schackespear ihn bramatisiren könnte und ich würde mich kaum daran ergöhen, was alles gesagt ist. Du mußtest diese Bogen schreiben, das seh ich und erwartete sie, nur hätte ich gewünscht, die Species Fackti wäre simpel vorgetragen, alles Leidenschaftliche dabei kann ich nicht billigen, und die vielen Um und Anhänge thuen auch nicht gut, wenn man kämpft. Je knapper, je besser. Du wirst sagen, es ist meine Manier, jeder hat die seine! Gut, ich muß es geschehen lassen.

Dann, lieber Bruber, bağ ich aufrichtig sei, bas Straufenei\* will mir gar nicht gefallen. Alls Wort und Rebe möcht' es

<sup>\*</sup> In ber Vorrebe ber Vertheibigungsschrift fagt Jacobi, bas Geschrei werbe sich nach ihrem Erscheinen wohl noch mehren, aber endslich boch eine Stille kommen; was auf biese folgen musse, wisse er sicher. "Unterbessen lasse ich mein Straußen-Gi im Sanbe ruhig liegen; Meißen und Nelstern werben es nicht zertreten; Staaren und Krähen es weber aufhacken, noch auf die Seite bringen: seinen Inshalt zu offenbaren sei dem Lichte, das ben Tag regieret, überlassen."

noch hingehen, wenn es nur nicht hinten noch als Siegel aufgedruckt wäre. Wenn die Gegner nur halb flug sind, so-bald machen sie auf ben langhälsichen Verfasser Jagd, der in unendlicher Selbstzufriedenheit aus denen Buschen heraussiehet, und im Schatten sich seiner Superiorität über Elstern und Naben erfreuet, und sie haben das ganze Publikum auf ihrer Seite. Lieber Freund, man hat Erempel, daß Adler-Gier im Schose Jupiters für einem Pferdefäser nicht sicher waren.

Wenn Selbstgefühl sich in Verachtung Anderer, auch der Geringsten ausläßt, muß es widrig ausfallen. Ein leichtssinniger Mensch darf andere zum besten haben, erniedrigen, wegwerfen, weil er sich selbst einmal Preis giebt. Wer auf sich etwas hält, scheint dem Nechte entsagt zu haben, andere gering zu schätzen. Und was sind wir denn alle, daß wir uns viel erheben dürsen. \*

\* Man sieht aus diesem und dem Folgenden, daß Goethe ben "Geruch von Prätension", den er am Woldemar verspürt hatte, an der Streitschrift ebenfalls ahnden wollte. Solches Wahrnehmen von Charaftersorm läßt sich, weil es zuletzt persönlicher Art ist, nicht immer durch Zusammenhalten mit dem Thatbestand erproben. Auf Grund des Letzteren wäre zu entgegnen, daß Jacobi sich gegen seine Widersacher nicht, weil sie geringer waren, ausließ, sondern weil sie in hochmüthiger Sicherheit nicht ihn allein, sondern Lavater, wie Stark, und alle vermeintlichen oder wirklichen Zesuiten mit der Praxis eben der Zesuiten: Der Zweck heiligt die Mittel, versolgten. Ueber ein solches Versahren die Empörung, die man fühlt, ossen aussprechen, zeigt weniger Verachtung, als Schweigen und Abwenden. Und seine Leidenschaft zu enthüllen, ist reblicher, als unter dem Anstrich der Mäßigung ihr in der Darstellung der Thatsachen freies Spiel zu lassen.

Daß Dir Deine eblen Infusionen so gut gerathen sind, und Dir die Thierchen zu Freuden herauswachsen, gönne ich Dir herzlich, und ich würde Dich beneiden, wenn ich in meiner Seele einen Wunsch auffommen ließe nach irgend einem Gut, das mir das Schicksal versagt oder geraubt hat.

An Dir ist überhaupt vieles zu beneiden! Haus, Hof und Pempelfort, Reichthum und Kinder, Schwestern und Freunde und ein langes hhhh. Dagegen hat Dich aber auch Gott mit der Metaphisik gestraft und Dir einen Pfahl in's Fleisch gesetzt, mich dagegen mit der Phisik gesegnet, damit mir es im Anschauen seiner Werke wohl werde, deren er mir nur wenige zu eigen hat geben wollen.

Uebrigens bift Du ein guter Mensch, daß man Dein Freund sein kann, ohne Deiner Meinung zu sein; denn wie wir von einander abstehen, habe ich erst recht wieder aus dem Büchlein selbst gesehen. Ich halte mich sest und fester an die Gottesverehrung des Atheisten p. 77 und überlasse

Wer kämpft, stellt sich auf gleichen Boben. Der Erhebung aber-über Andere könnte der bezüchtigt werden, der, wie wir einen Satz weiter bei Goethe lesen, des Andern Beruf als Strase Gottes und Pfahl in's Fleisch, den eigenen als Segen ansieht. Gleichwohl hatte Goethe ein Recht, so zu sagen; denn Jacobi rang sichtbar und schmerzlich mit seiner Metaphysit, die er eben so wenig lassen, als sich in ihr bestiebigen konnte, Goethe'n war wohl bei seiner Physit; so lange wenigsstens wohl, die er mit seiner Farbenlehre nicht durchbrang; da es denn auch allerlei Um= und Anhänge, Aussälle gegen Newton und Newtonianer, Aeußerungen des Selbstgesühls und der Verachtung setze.

cuch alles was ihr Religion heißt und heißen müßt ibid. \* Wenn Du fagst, man könne an Gott nur glauben p. 101: so sage ich Dir: ich halte viel auf's schauen, und wenn Spinoza von der Scientia intuitiva schreibt, und sagt: Hoc cognoscendi genus procedit ab adaequata idea essentiae formalis quorundam Dei attributorum ad adaequatam cognitionem essentiae rerum\*\*: so geben mir diese wenige Worte Muth, mein ganzes Leben der Betrachtung der Dinge zu widmen die ich reichen und von denen ich mir eine abäquate Idee bilden kann, ohne mich im mindesten zu bekümmern,

- \* Jacobi sagt bort: "Die Gottesverehrung bes Spinoza, in Vergleichung mit dem, was im eigentlichen Verstande Religion heißt, und wenn die Begriffe nicht sollen verwirrt werden, auch allein so heißen muß, verdiente eine besondere Abhandlung, die nicht nur ein neues Licht über das System dieses großen Mannes, sondern auch über noch manche andere sehr wichtige Dinge verbreiten könnte."
- \*\* "Diese Erkenntnißart (bie intuitive, wesenschauenbe) erhebt sich von ber übereinstimmenben Denkvorstellung bes begrifflichen Wesens gewisser Altribute Gottes zur übereinstimmenben Erkenntniß bes Wesens ber Dinge." Spin. Ethik, Th. II Propos. 40 Schol. 2. Bzl. Th. 5, Prop. 25 sc. Spinoza beweist, daß alle Dinge in Gott sind, und die übereinstimmenbe Denkvorstellung jedes wirklichen Dinges das ewige und unendliche Wesen Gottes nothwendig in sich schließe. Die Nothwendigkeit der Dinge ist nur die Nothwendigkeit des ewigen Wesens Gottes; ihr Erkennen, als nothwendiger, wahre Erkenntniß von Gottes ewigen Wesen. Ober mit andern Worten: Die einzelnen Dinge sind nur Bestimmtheiten der Attribute Gottes, und je mehr wir sie in dieser ihrer Bestimmtheit erkennen, um so mehr erkennen wir Gott in seiner ewigen Wesenheit.

wie weit ich kommen kann und was mir zugeschnitten ift.\*

Lebe wohl. Bergieb daß ich so hingeschrieben habe, wie mir's eben um's Herz war, ich bin hier so allein, und schriebe wohl auch viel mehr, wenn ich mich nicht scheute ein neu Blatt zu nehmen.

Leb wohl.

**3**.

\* Diefe, wie die vorige Bemerkung, bezeichnen sehr genau nicht nur, was Goethe'n von Jacobi schied, sondern auch den wunden Fleck in dessen Bekenntniß, nur ohne ihn zu heilen; ähnlich wie die andern Gegner es gemacht hatten.

Jacobi hatte von Spinoza gesagt, daß er Alles auf Gott bezog und das höchste Gut darein gesett, Gott zu erkennen und über alles zu lieben; er hatte ihn angerusen: "Sei Du mir gesegnet, großer, ja heiliger Benedictus! Wie Du auch über die Natur des höchsten Wesens philosophiren und in Worten Dich verirren mochtest: seine Wahrheit war in Deiner Seele, und seine Liebe war Dein Leben!" Und doch bestand Jacobi darauf, Spinozismus sei Atheismus.\* Diesen Widerspruch konnte er nicht etwa dadurch lösen, daß Spinoza im Widerspruch mit seiner Lehre resigiös gewesen. Jacobi hatte ihre Consequenz anerkannt, und daß jeder Weg der Demonstration eben dahin ausgehe, somit sich auch das Recht benommen, zu sagen, Spinoza habe sich in Worten verirrt. Aber daß bei Spinoza alle wirklichen Dinge, nicht minder die menschlichen Handlungen in einem nothwendigen Wesen beschlossen sind weder

<sup>\*</sup> Spater gab Jacobi noch weiter zu (W. Bb. 3 S. 46 f.), bas Wesen Gottes habe Spinoza nicht geleugnet; seine Mhilosophie ftelle sich burchaus als Religion, als Lehre von bem höchsten Wesen und bem Berhaltniffe bes Wenschen zu bemselben bar; sie habe große llebereinstimmung mit ber Religion bes Fenelon.

Gott perfönlich wissend und handelnd, noch der Mensch frei sei. Und ba er biese letteren Thesen nicht aufzugeben vermochte, aber auch sie nicht beweisen konnte, vielmehr ihre Bewährung durch Beweis überall unmöglich fand, nannte er sie Wahrheiten eines ursprünglichen, burch sich selbst gewissen Glaubens.

' Wohl ift alles Erkennen nur baburch möglich, bag bas gange Gefet und Defen bes Erkennens vor jeder wirklichen Erkenntniß schon in uns ift, und hindert nichts, die ihre thätige Entwicklung leitenbe Bernunft Glauben zu nennen. Gie aber mit berfelben unverträglich ju fegen, ift fo falfch, bag Jacobi von ba aus keinen Schritt thun konnte, ohne sich felbst zu widersprechen. Denn indem er zu zeigen fuchte, daß fein geglaubter Gott und feine geglaubte Freiheit nicht von Spinoza, noch fonst von einer Demonstration zu erhalten sei, befinirte er sie, verglich, unterschied und entwickelte, kurz behandelte fie burchaus als bestimmte Erkenntniffe. Er wußte, was er glaubte, nur konnte er es mit bem, was er vom Spinozismus zu wiffen glaubte, nicht übereinbringen. Sätte er feftgehalten, bag Spinoga's Gott bas eine Wefen ewigen Denkens und Seins (alfo ewiges Bewußtfein), baß er bie Nothwendigkeit ber Dinge nicht blos als ihre Berkettung, fondern als ihr wahres Wefen, und barin nicht vertheilt, fondern in jebem Ginzelnen ber ewig Gange fei: fo hatte er auch eingefehen, baß bie Rothwendigkeit Gottes nur seine reine Selbstheit, fein bei sich Bleiben, höchste Freiheit fei, bie Ginftimmung bes Menfchen mit biefer Nothwendiakeit nur Ginstimmung mit bem eigenen Befen, ba biefes nur in Gott Defen ift, alfo wieder Freiheit. In biefer Confequeng hatte er feinen Cat von ber Offenbarung ale Prinzip jedes Erkennens nicht nur einseitig erreichen, sondern mit seinem Inhalt vereinigen mogen, ftatt Korm und Inhalt gegeneinander zu verlieren. Denn als ursprünglichen Glauben, als bas Bewiffeste hinstellen, bag bas Denken sowohl bei Gott, ber verständigen Urfache ber Welt, als bei bem Menschen, ber verftändigen Urfache seiner Sandlungen, vor bem Wirken und vor bem Thun fein muffe; und bann fagen, folgerichtiges Denken führe nothwendig auf bas Gegentheil, heißt: Aus bem Denken, als Pringip, fließt Undenkbarkeit; ober: Aller Inhalt ift Denken und feine

Form Nichtbenken. Und fagen: Glauben ift Grund aller Beweise, selber aber schlechthin unbegreiflich, heißt: Wesentliches Mittel bes Begreisens ift Nichtbegreisenkönnen, ober: Glauben ist Form bes Tenstens und sein Inhalt Nichtbenken.

Statt baher zu behalten, baß bie Verstandesbestimmungen eben baburch, baß sie einander ausheben, als ihre Wahrheit ben ewigen Beist offendaren, behielt Jacobi bas bloße Ausgehobensein, als Nichts, als das Loch (wie er es selbst einmal nennt), in das er nun Glauben, Gott, Freiheit als Wissen anderer Art hineinsette. Immer aber bleibt ihm das Verdienst, die Ableitungsmetaphysik seiner Zeit, wie auf anderem Wege Kant, in ihrer Leerheit ober ihrem Zirkel ausgewiesen, und gegen sie, wie nachher gegen Kant, den in sich zusammengefaßten Geist, wenn auch unentwickelt, behauptet zu haben.

Wenn nun Goethe bem Glauben Jacobi's bas Schauen im Ginne Spinoza's entgegensette, so enthielt bies bie Anerkennung, bag ber Glauben Gins fei mit bem wirklichen Denfen. Denn ift jenes Schauen bas Erfennen eines Nothwendigen als folden, welche Nothwendigkeit ebensofehr objective Richtigkeit als Einstimmung unserer eigenen Natur ift: fo find es bie bestimmteften Betanken, wo bies Erkennen ftatt findet, und fann es nicht jeufeit folder im Unbegreiflichen liegen. Dit Recht verknüpfte es taber Goethe mit feinem Genuge in Betrachtung ber Dinge, bie er reichen fonne, bem Jacobi's nie befriedigtes Sehnen und Streben gegenüberftand. Intem aber Goethe bie Bermittlung ber ihm reichbaren Dinge mit bem Ewigen nicht erflärte, vielmehr gestand, fich barum, wie weit er fommen fonne, nicht gu befümmern: ftand er in berfelben nur unmittelbaren Gewißheit wie Jacobi und mochte ihm tiefer mit gug entgegnen: Dein Schauen ift nicht ficherer, noch flarer als mein Glauben, nur gerichtet auf tie Dinge, wenn ich auf ben Geift gerichtet bin. Mit tem schönften Ginn hatte fich Goethe gerate in ben letten Jahren ben Raturwiffenschaften zugewentet, fo wie ter finnvollsten, flarften Seelenbetrachtung im Dichten bes Wilhelm Meister. Das er fah, was er bilbete: überall fand er im Wirklichen Gefet und Folge, in feinen Gebanken Ent= wicklung gur Anschauung: wie hatte er Luft haben fonnen, mit Jacobi

eine Reise durch die Wüste der Abstraktion zu machen nach dem heiligen Grabe des Begriffs, den er als lebendigen Proteus in sich trug. Daß er auf diesen Weg des Freundes auch nur hinsehen sollte, erschien ihm gleich der Zumuthung, sich aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen.

Im Berbst des Jahres, aus beffen Frühling bas abwehrende Schreiben an Jacobi ift, folgte Goethe ber langstgehegten Sehnsucht nach Italien, wo er die zweite Sauptepoche feiner Gelbstbilbung er= leben und genießen follte. Jacobi fuchte inzwischen seine eigenthum= liche Stellung zur Philosophie weiter zu rechtfertigen in bem Gespräch "Neber Ibealismus und Realismus" (1787). Auf Rachrichten ber Weimarschen Freunde von Jacobi und von bem beabsichtigten Besuch Samanns bei ihm und andern Berbundenen Schreibt Goethe aus ber Rahe Roms im Oftober 87: "Mit ben Genannten war unser Berhältniß nur ein gutmuthiger Waffenstillstand von beiben Seiten, ich habe bas wohl gewußt, nur was werben fann, fann werben. Es wird immer weitere Entfernung und endlich, wenn's recht gut geht, leise, lose Trennung werben. Der eine ift ein Narr, ber voller Gin= faltsprätensionen stedt. "Meine Mutter hat Ganse" fingt fich mit beguemerer Naivetät, als ein: "Allein Gott in ber Soh' fei Chr'." Er ift einmal auch ein -: "Sie laffen fich bas Beu und Stroh, bas Beu und Stroh nicht irren" u. f. w. Bleibt von biefem Bolfe! Der erfte Undank ift beffer als ber lette. Der andere (Samann) benkt, er fomme aus einem fremben Lanbe zu ben Seinigen, und er fommt zu Menschen die sich felbst fuchen, ohne es gesteben zu wollen" - - "Wenn L(avater) feine gange Rraft anwendet, um ein Mährchen mahr zu machen, wenn S(acobi) fich abarbeitet, eine hoble Rindergehirnempfindung zu vergöttern, wenn C(laudius) aus einem Fußboten ein Evangelist werden möchte, so ift offenbar, daß sie alles, was die Tiefen ber natur näher aufschließt, verabscheuen muffen. Burbe ber eine (Lavater) ungestraft fagen: "alles was lebt, lebt burch etwas außer fich!" wurde ber andere (3.) fich ber Berwirrung ber Begriffe, ber Berwechslung ber Borte von Wiffen und Glauben, von Ueberlieferung und Erfahrung nicht ichamen?

wurde ber britte nicht um ein paar Banke tiefer hinunter muffen, wenn sie nicht mit aller Gewalt bie Stühle um ben Thron bes Lammes aufzustellen bemüht waren; wenn sie nicht sich forgfältig hüteten ben festen Boben ber Natur zu betreten, wo jeber nur ist was er ist, wo wir alle gleiche Ansprüche haben?" \*

Da Jacobi, wie er Wissen und Glauben unterscheibe, beutlich gesagt hat, kann man ihm Verwechslung bieser Worte nicht eigentlich, noch weniger von Ueberlieserung und Erfahrung schulb geben. Daß er sich um ben Thron bes Lammes vorgebrängt, konnte Goethe nur ben Mißbeutungen seiner Gegner entnehmen. Aber bem ganzen Urteil liegt bas Wahre zu Grund, baß Jacobi's Hin= und Herschwingen zwischen Dialektik und Gefühlsauswand nicht ohne ein absichtliches Spannen bes eigenen Innern abgehen konnte, und baß Goethe mit jeber tiefereingehenben Hingebung an seine Strebungen ben Mittelpunkt ber eigenen verrückt hätte.

So entschieden nun aber Goethe feinerfeits bem Treiben und Leiften bes Freundes seine Theilnahme versagte, fo fant er boch ein ähnliches Berhalten bes Letteren gegen seine neueren Richtungen nicht eben so natürlich. Indem er die freundliche Aufnahme schilbert, die er nach seiner Berührung mit ber Campagne von 1792 im November b. 3. in Pempelfort fant, tann er bie Empfinblichkeit barüber nicht bergen, bag fein längst gebruckter Groß = Cophta unerwähnt blieb, bie Borlefung aus einem Gebicht, bas er unternommen, um fich vom Einbruck ber Revolution zu gerstreuen, nicht erbaulich wirkte, auch von ber schon ein Jahr gebruckten Metamorphose ber Pflanzen wenig Kennt= niß genommen war. Es verstimmte ihn, als seinen morphologischen Mittheilungen die Vorstellung, nichts könne werben, was nicht schon fei, entgegentrat, bie einem Spinogiften fo fehr befremblich nicht hatte fein follen. Man fuchte jeboch, fich mit ihm in feiner Sphare gu begegnen; man bat ihn, Iphigenie vorzulesen; aber seiner jetigen Berfaffung war ber garte Ginn fremd und auch von Anbern vorge= tragen lästig; wie noch mehr ber barauf in Vorschlag gebrachte Debipus auf Rolonos. Man bat um Aufschluffe über seine optischen Bei= \*

<sup>\* (3. 2</sup>B. in 12º. Bb. 29 S. 109. f. 115 f.

trage, tonnte fich aber ber Sypothese vom gespaltenen Licht nicht genua entschlagen. Auf bie allgemeineren Intereffen bieses Rreises mochte Goethe fich nicht einlaffen. Er fah mit Miffallen, bag ein gewiffer Freiheitsfinn, ein Streben nach Demofratie fich hier in die hoben Stände verbreitet hatte, bag man Lafanette's und Mirabeau's Buften verehrte, jenen wegen feiner ritterlichen und burgerlichen Tugenben. biesen wegen Beisteskraft und Rebnergewalt. Das auf individuelle Porftellungsarten beschränkte Gespräch war ihm höchst langweilig, und er verhehlt nicht, bag er oft burch gewaltsame Paraboren Streit aufreate und bas bofe Pringip fpielend, Berletentes vorbrachte, was bie Unbern, ba fie gut sein und auch ihn gut haben wollten, für Ernft nicht konnten gelten laffen, weil es nicht gründlich, für Scherz nicht, weil es zu herb war. Bulept nannten fie ihn einen umgekehrten Beuchler und verföhnten fich balb wieder mit ihm. \* Man vermißt bier bie Spinozische Rube, bie alle Einzelnen ohne Unmut "unter ber Form ber Ewigfeit" betrachtet. Goethe fand bie Wohlwollenben beschränft, weil er ihnen nicht Raum gab; weil er, verstimmt, wie er war, von ber Unterbrechung seiner inneren Welt burch Rrieg und Minftante, ibre Intereffen und Befinnungen theils ablebnte, theils nedend ftorte und bier nicht, wie barauf in Munfter bei Jacobi's Freundin, ber Fürstin Galigin, mit Milbe bas Gemeinsame ausfand. Er fagt, bag bie Freunde nichts ausschlossen, auch ihn nicht, eigent= lich jedoch ihn blos bulbeten. Jacobi spricht sich viel hingebender aus.

Ein Jahr nach Goethe's Besuch schreibt Jacobi zu seinem siberarbeiteten Wolbemar bie Zueignung an Goethe (12. Jan. 1794): "Ich wibme Dir ein Werk, welches ohne Dich nicht angesangen, schwerlich ohne Tich vollenbet wäre; es gehört Dir; ich übergeb' es Dir; Dir, wie keinem Anbern. Wie keinem Anbern! — Du fühlst bieses Wort, alter Freund, und brückst mir barauf die Hand — auch wie keinem Anbern." Dann die Versicherung, daß ihre nun zwanzigjährige Freundschaft ein ebler Wein geworben.

Im Rückblick auf die Nachwirfungen bes Besuchs fagt und Goethe, bag ihn Jacobi und die Fürstin Galigin mahrhaft liebten und im

<sup>\* (9.</sup> W. Bb. 30 S. 189 ff.

Augenblid gewähren ließen, jeboch immer mit ftiller, nicht gang verbeimlichter Soffnung, ibn ihren Gefinnungen völlig anzueignen. \* Bum Jahr 1795 ergalt er, wie Jacobi, ber ingwischen nach Solftein gegogen, ihm fein Behagen bort in ber Familie bes Grafen Reventlow und verschiedene häusliche Feste anmuthig beschrieb, mit wiederholter bringender Ginlabung borthin. Er fei aber nicht gefolgt, weil bergleichen Mummereien innerhalb eines einfachen Familienzustandes ihm stets widerwärtig gewesen, noch mehr, weil er fühlte, daß man seine menschliche und bichterische Freiheit burch gewiffe conventionelle Sittlichkeiten zu beschränken gebachte. "Auch Jacobi's Briefe über Wilhelm Meifter waren nicht einlabend; bem Freunde felbft, fo wie feiner vornehmen Umgebung erfchien bas Reale, noch bazu eines niebern Rreifes, nicht erbaulich; an ber Sittlichkeit hatten bie Damen gar manches auszusepen. - Um so weniger fonnte ber Autor Luft empfinden, folche Lectionen perfönlich einzunehmen und fich zwischen eine wohlwollende liebenswürdige Pedanterie und ben Theetisch geklemmt zu feben." Der Fürstin Galigin gebenkent, fügt Goethe bei: "In biesem Jahre klarte fich eine Verwirrung auf, welche Jacobi zwischen uns gewirft hatte, ich weiß nicht, ob aus leichtsinnigem Scherz ober Borfat; es war aber nicht löblich, und ware bie Fürstin nicht fo reiner Natur gewesen, fo hatte fich fruh ober fpat eine unerfreuliche Scheibung ergeben." \*\*

Was gemeint ift, läßt sich mit Wahrscheinlichkeit errathen (f. Bb. 30 S. 247) und verdient vielleicht keine so ernstliche Rüge. Jebenfalls ist aus allem Vorstehenben klar, daß Goethe's Entfrembung von Jacobi nicht erst eines einzelnen Anlasses bedurfte. Ihr Grund war die Verschiebenheit ber Gemüthssorberungen. In einer dem Wechanismus des Weltlebens und des gemeinen Verstandes entgegengesetzten sittlichen Selbständigkeit und übersinnlichen Religion erstrebte Jacobi die Geistessreiheit, während Goethe sie innerhals der Natur im sinnigen Anschauen des Organischen suchte, im Läutern und Erhöhen der Individualität durch harmonische Einbildung ihrer Entwicklungssolge, durch reine Durchempsindung ihres Entsaltungskreises.

<sup>\*</sup> Bb. 31 S. 38 ff.

<sup>\*\*</sup> Daf. S. 48 f.

Der überwindende und unüberwindliche Beift mar Jacobi's Ibeal, er zog ihn aus beroischwollenden, wie aus frommacsammelten, aus musti= fchen, wie aus tugenbftarten Geelen an. Goethe's Iteal mar ber bilbende, mit energischem Behagen, mit tiefer Besonnenheit in's Da= fein gebreitete Beift. Er mußte fich bem Bewaltsamen, nicht blos bem niebern rober Triebe, auch tem höheren ihrer moralischen Binbung, entziehen, um nirgent ber Gelbsterschaffung bes Lebens und feinen unbefangenen Pulsen porzugreifen. Nach außen handeln, wo bas Gleichgewicht aufhört, bas Uebergewicht gefucht wirb, konnte feine Sache ebenfowenig fein als abgezogen benten, mo Begenwart und Unschauung schwindet. Betrachtung, parteiloetheilnehmenbe, erkennenb= geniegente, tichtentausführente war fein Beruf. Benn baber Jacobi an ben Rampfen ber Theorie, ben Wegenfaten ber Wefellichaft, ben politischen Erhebungen fich betheiligen tonnte, empfand fie Goethe nur ale Störungen. Gelbft bag er ten Berbrug über biefe abgufchütteln fuchte in Dichtungen gegen tie Gefellschaftezustänte und bie Revolution, mar ichon Ausweichung aus feinem ichonen Beruf. Daß gerabe biefe Dichtungen Jacobi'n gefallen follten, ber über Recht und Rultur mit praftischem Ernfte bachte, tonnte er nicht verlangen. Daß aber auch Goethe ter Sittlichkeitsforterungen, wie fie an feine Boefie Jacobi's Freundinnen und Freunde machten, fein Acht hatte, that er in seinem Recht und Beruf. Bir verbanten tiefer Behauptung feiner Unbefangenheit Gebichte von fo lauterer Sinnfulle als wir vorher nicht hatten und wer weiß wann wieder haben werten; ja bas Schone, als Itee, in feinem eigenen, nicht in frembem Gefete warb erft burch fie in beutscher Bilbung und beutscher Sprache wirklich. Ale Draan aber biefer Offenbarung, in feiner Entwicklung zu ihr ftand Goethe fehr einsam in einer bewegten Beit zwischen einer Poefie, bie, wo fie nicht feichtes Spiel war, einfeitigen Absichten und Leitenschaften nach: bing, und einer geistigen Bilbung mit transscententen Unsprüchen. Da bie Stoffe ber Runft an fich auch nur bie ber Wirklichkeit und Sitte, ber Leibenschaft und Pernunft fint, bes Dichters Anschauung alfo mannichfaltig mit ben verschiebenften Richtungen gränzen muß, brauchte es viel Rraft und Sammlung, für fich allein bie reine Bahn

zu halten. Daher Goethe's Verschloffenheit, und je öfter er bei scheinbarer Rahe ben Abstand anderer Sinnesweisen von ber seinen erfahren, sein Mißtrauen gegen theoretischsorbernbe ober sittlichbestimmte Charaftere. Nichts belehrt hierüber besser als sein schöner Aufsat über die erste Bekanntschaft mit Schiller.

Schiller's mit Rantischen Begriffen verknüpfter 3bealismus war in ber hartnädigen Trennung bes Beiftigen und Wirklichen, in ihrer ale nothwendig behaupteten Incongrueng bem Standpunft Jacobi's verwandt und Goethe'n aus gang ähnlichen Gründen migfällig, ja furchtbar. Eben so entschieden als er Jacobi'n von sich abhielt, ward von ihm Schiller vermieben. Aber sie follten sich begegnen; gleich ihr erftes Befprach führte auf ihren prinzipiellen Scheibepunkt; feiner wich bem andern; aber Schillere reine Sochachtung fur Goethe, feine fcone Charafterreife und Goethe's Bedurfnig, ben bieber burch Abfcbließung behaupteten Stand burch möglichstes Gingehen in ben ent= gegengesetten, ber boch vorhanden und in ber Zeit bebeutend war, mit befferer Freiheit zu behaupten, gründete jene für beibe und für bie Welt fo gewinnreiche Freundschaft. Bu eben ber Beit, wo Goethe Jacobi's neuer Annäherung widerftand, trat er in biefes Berhaltniß zu Schiller, und mit ihm "entwickelten fich - wie er fagt - im Berfolg eines zehnjährigen Umgange bie philosophischen Anlagen, inwiefern fie meine Natur enthielt." Aber es zu schilbern, biefes Uebergeben von ber "behaglichen Giderheit bes Menschenverftanbes" in einen "freieren, felbstbewußten Buftand" fei, fagt Goethe, ein "faft Unmögliches", und wenn er hinzusett, "von Bilbungestufen könne nicht bie Rede sein, wohl aber von 3rr =, Schleif = und Schleichwegen und fobann von unbeabsichtigtem Sprung und belebtem Auffprung zu hohe= rer Cultur", fo hat bies Bekenntniß, wunderbar genug, bie nachste Analogie zu bem Jacobi's, biefem Gelbstbewußtsein im Glauben, bas zu bemonstriren unmöglich ift, bem vielmehr bie nothwendig ab = und irrführende Demonstration nur zum Schwungbrett bient, um burch einen Sprung fein Soberes zu erreichen. Und wenn Jacobi fagt, bie Liebe fei es, die, als bas Leben felbst, allein ben lebendigen Gott uns barftellt, mahrend bie speculative Vernunft ber bavongegangenen

Wahrheit nachfrüpple: so setzt sehr ähnlich Goethe ber Unmöglichkeit, "wissenschaftlich in ber höchsten Region bes Bewußtseins immer zu wandeln, welches die Welt, welches wir selbst uns trüben, fromme Bünsche, die wir hegen bürsen, und ein nicht untersagtes liebevolles Unnähern an das Unerreichbare" entgegen. — Wer jedoch schließt, nun habe sich Goethe leichter mit Jacobi verständigen mussen, der wird, wie damals vielleicht Goethe selbst, sich zur Verwunderung gestäuscht sehen.

Jacobi, ber ingwischen nicht mußig, befonders burch seine Beleuch= tung bes Kantischen Kriticismus ber deutschen Philosophie mahrhaft nüplich gewesen, sprach im Tobesjahr Schillers (1805) auf seiner Rückreise aus bem nörblichen Deutschland wieder bei Geethe ein und verweilte mehrere Tage. "Schon bie Anmelbung, fagt Goethe (Ausg. in 40, IV S. 651) hatte mich höchlich erfreut, feine Ankunft machte mich glücklich: Neigung, Liebe, Freundschaft, Theilnahme, alles war lebendig wie fonft. Nur in ber Folge ber Unterhaltung that fich ein wunderlicher Zwiespalt hervor. Mit Schiller, beffen Charafter und Wesen bem meinigen völlig entgegenstand, hatte ich mehrere Jahre munterbrochen gelebt, und unfer wechfelfeitiger Ginfluß batte bergestalt gewirkt, bag wir une auch ba verstanden, wo wir nicht einig waren. - Bei Jacobi fand ich gerade bas Gegentheil -: wir liebten uns ohne uns zu verstehen. Nicht mehr (?) begriff ich bie Sprache feiner Philosophie. Er konnte fich in ber Welt meiner Dichtung nicht behagen. Die fehr hatt' ich gewünscht, hier Schillern ale britten Mann zu sehen, ber ale Denker mit ihm, ale Dichter mit mir in Berbindung gestanden, und gewiß auch ba eine ichone Bereinigung vermittelt hatte, die sich zwischen ben beiben Ueberlebenten nicht mehr bilben konnte." Bierin liegt, bag Goethe im Umgang mit Schiller mehr ein Verhältniß zu einem Philosophen als zur Philosophie gewonnen; wie er benn auch an anderer Stelle fagt: bag er feit Schil= lere Ableben fich von aller Philosophie im Stillen entfernt und auf bie ihm angeborne Methobit beschränft habe (Bb. 32 G. 125). Inbeffen fügt er bialektisch bem Obigen bei - "Jacobi hatte ben Beift im Ginne, ich bie Matur, une trennte, was une hatte vereinigen

follen — Sonderbar, daß Personen, die ihre Denktrast bergestalt ausbildeten, sich über ihren wechselseitigen Zustand nicht auszuklären vermochten — Warum sagten sie nicht in Zeiten: Wer das Höchste will, muß das Ganze wollen; wer vom Geiste handelt, muß die Natur, wer von der Natur spricht, muß den Geist voraussehen, oder im Stillen mitverstehn. Der Gedanke läßt sich nicht vom Gedachten, der Wille nicht vom Bewegten trennen!" —

Ganz treffend hat hier Goethe als Wahrheit die Totalität des Bewußtseins, die ursprüngliche Synthese seiner Anschauung ausgesprochen. Um aber zu hoffen, daß er dadurch mit Jacobi sich hätte verständigen mögen, mußte er mit dem A und D seiner Philosophie gänzlich unbekannt sein.

Jacobi feste allen Werth barein, bag man ben Beift als Erftes und Oberes, die Natur ale Zweites und Unteres bente, daß Intelli= geng und Wille für bie unabhängige Urfache ber Welt, und bie Natur nur für die abhängige Folge erklärt werbe. Gingig mit biefem Primat bes vernünftigen Willens werbe Gott, Borfehung, Tugend anerkannt, jebe andere Berknüpfung von Beift und Ratur führe auf ein bewußt= loses AllEins, blindes Fatum, unendliches Nichts. Jacobi's Intereffe war, bas zu trennen, beffen Ungertrennlichfeit - bas unterzuordnen, beffen Gleichsetzung Goethe festhielt. Weil Jacobi ben Beift fo schlecht= bin getrennt vom Wirklichen wiffen wollte, fonnte er naturlich nur burch einen Sprung von biefem ju jenem gelangen'; und er mußte benselben von anderer Seite als einen Sprung aus bem philosophi= schen Bewußtsein heraus in die unbegreifliche Bahrheit bezeichnen. Bei Goethe war es umgefehrt ber lebergang in ein philosophisches Bewußtsein, was er einen Sprung nannte, ber nur nach Irr= und Schleifwegen möglich geworben: barum, weil bie Bermittlung von Natur und Beift ichon im Bewußtsein, ja als bas Bewußtsein felbft jum voraus ichon fein muß, wenn ihre philosophische Erreichung Wahr= heit fein foll, biefe Erreichung baber nur burch vorgangige Bereinfeitigung, burch Trennung bes an sich gangen Bewußtseins (bie Irrund Schleiswege ber Abstraftion) zu einer erft erfolgenden Bermittlung gemacht werben fann. Run wird freilich, je erschöpfenber bie Abstraftion, je gründlicher bie Zerlegung ist, um so mehr sie selbst zur Wiederherstellung ber Einheit, zum Bewußtsein bes Bewußtseins, und kann somit nicht ein Sprung heißen. Wem aber bie Trennung nicht recht gelingt, bem verfestigt sich bas Getrennte burch ben heimlichen Beistand ber ursprünglichen Einheit auf jeder Seite, und im gleichen Grade muß auch die Rückfehr eine springende werden. Dies war Goethe's Fall.

Beherricht von ber Ibee bes Schonen, gelang es Goethe'n nie, Natur und Beift fo rein von einander zu isoliren, bag leplich jedes für fich zum vollkommnen Befenntniß bes andern wurde. Er konnte tie Natur nur ale Geift, ale Leben aus fich, ale "Ganzes in bie Theile ftrebend" schauen, bachte baber meift nur fie als mahr mit ftiller Boraussetzung bes Beiftes, und nannte bies seinen Realismus, was ein Bufchauender, ba es Rückführung bes Gebilbes auf bas Bilben, bes Geschauten auf bas Schauen, bes Gebachten auf bas Den= fen war, ebensowohl Itealismus nennen fonnte. Dies that Schiller, ber gleich bei ber erften Begeanung ihm fagte, feine symbolische Pflanze sei eine Itee, keine Erfahrung. Nun aber mit Schillers Ibealismus, beffen Sat: Niemals fonne eine Erfahrung mit ber 3bee congruiren, Goethe'n im Anfang gang unglücklich machte, vertrug er fich auch nur insoweit, daß er, erfreut und erfrischt burch bas Busam= mentreffen in vielen bestimmten Resultaten bei entgegengesettem Ausgang, bie Versicherung, auf rechtem Wege zu fein, auch von außen, bie Erfahrung wohlthätiger Ergangung im Besonbern, und im Allge= meinen bie Ueberzeugung gewann, bag über "ben größten, vielleicht nie gang zu schlichtenten Wettstreit zwischen Objekt und Gubjekt" eine höhere Ginheit walten muffe. Bu biefer, fo lang ber Wettftreit nicht geschlichtet war, konnte freilich nur ein Sprung führen, und bie "höhere Gultur" bestand eigentlich nur in ber Wahrnehmung, bag bas bisher schon praftisch Borausgesette auch theoretisch vorausgesett werben muffe, ober: "In ber Ibee leben heiße bas Unmögliche behandeln als wenn es möglich wäre."

Darin also traf Goethe mit Jacobi zusammen, bag er feine Ibee logisch nur als Boraussetzung zu bestimmen vermochte; und beghalb

mußten sie beibe an die Praxis, an die Liebe appelliren. Darin aber waren sie ganz auseinander, daß Goethe die Idee als Cinheit, Jacobi sie als Gegensat voraussetzte. Goethe's Praxis war daher das Schöne und der Genuß, war Naturbetrachtung mit Liebe, Jacobi's Praxis das Sittlich = Gute und der Kamps, Naturüberwindung mit Liebe. Auch dies wurde Goethe — wie wir gleich sehen werden — gewahr. Nur begreift man schwer, wie ihm die "Aufklärung über ihren wechselseitigen Zustand" bei "undedingtem liebevollen Vertrauen" im I. 1805 noch unmöglich gefallen, nachdem er 1787 schon ihre nothwendige Trennung vorausgesagt und Jacobi'n den Leuten beigezählt hatte, die "alles verabscheuen müssen, was die Tiesen der Natur näher aufsschließt."

Bum Jahr 1811 bemerft Goethe (Bb. 32 S. 72): "Jacobi ,von ben göttlichen Dingen' machte mir nicht wohl; wie konnte mir bas Buch eines fo berglich geliebten Freundes willfommen fein, worin ich die These burchgeführt seben follte: die Natur verberge Gott. Mußte, bei meiner reinen, tiefen, angebornen und geubten Anschauungeweise, bie mich Gott in ber Ratur, bie Ratur in Gott zu seben unverbrüchlich gelehrt hatte, fo bag biefe Vorstellungsart ben Grund meiner ganzen Eriftenz machte, mußte nicht ein fo feltener, einseitig= beschränkter Ausspruch mich bem Geifte nach von bem ebelften Manne, beffen Herz ich verehrend liebte, für ewig entfernen? Doch ich hing meinem schmerzlichen Berdruffe nicht nach, ich rettete mich vielmehr zu meinem alten Afpl und fand in Spinoza's Ethik auf mehrere Wochen meine tägliche Unterhaltung, und ba fich indeß meine Bilbung gefteigert hatte, ward ich, im schon Bekannten, gar manches, bas sich neu und anders hervorthat, auch gang eigen frisch auf mich einwirkte, zu meiner Verwunderung gewahr."

Da Spinoza beweist, daß wir, je mehr wir die einzelnen Dinge erkennen, um so mehr Gott erkennen: so konnte kein Philosoph gezeigneter sein, den Dichter in seiner genialen Anschauungsweise zu besträftigen. Inwieweit aber diese Bekräftigung auf das Zusammentressen von Selbstersahrungen mit Sätzen Spinoza's beschränkt oder aber die Einsicht in jene mit folgerichtigem Versähndniß des Spinozismus vers

knüpft gewesen sei, ist schwer zu bestimmen. Die Rechenschaft, bie Goethe bavon gibt, \* ist sehr aphoristisch und felbst mit dem Bekenntniß begleitet, daß niemand ben andern verstehe, keiner bei benselben Worten basselbe, was ber andere benke.

Bur Erklärung seines Berhältniffes zu Spinoga fpricht Goethe von ber durch bas Leben felbst unaufhörlich uns aufgebrungenen Ent= fagung, mit ber fich ber Leichtfinn ale mit einem zufälligen Wechfel abfindet, bis er mit bem gottesläfterlichen Spruch enbet, bag alles eitel sei. Dem sett er entgegen bie Resignation ein für allemal und im Bangen, welche (ale unbebingte Anerkennung einer allgemeinen Nothwendigfeit) zur Ueberzeugung von bem Ewigen, Gesetlichen und zu folden Begriffen führe, welche burch bie Betrachtung bes Ber= ganglichen nicht aufgehoben, fonbern vielmehr bestätigt werben. Dies ift gang gemäß ber Spinogifden AllGinheit ber Substang, wornach bas, was ift, vollfommen - und nur bas Bollfommne ift. Im Beiteren weist Goethe, daß biese unverbrüchliche Nothwendigkeit ber Natur auch unbewußt von allen Menschen vorausgesett werbe, an bem Grauen nach, welches ber blose Schein von einem Selbstbenken bei Thieren ober einem Empfinden und willführlichen Bewegen bei Bflangen uns mache. Sein Bufat nun aber, bag une ein ahnliches Entfeten über= falle, wenn wir ben Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte fittliche Gefete, unverftanbig gegen feinen eigenen und fremben Bortheil handeln feben; und bag wir, um bies Grauen loszuwerben, es soaleich in Tabel, in Abscheu verwandeln, uns von einem folchen Menschen entweder wirklich ober in Gebanken zu befreien suchen biefer Bufat ift von unbestimmter Beziehung. Denn wenn er allenfalls beweisen fann, bag wir unbewußt bie Nothwendigfeit auch ber vernünftigen und sittlichen Gesetze voraussetzen, so hebt er fie boch burch bas Zugeständniß wirklichen Entgegenhandelne auf. Und ber Bebanke bleibt ungeschloffen, indem über Spinoza weiter nichts folgt als baß er eben biefen Begenfat fo fraftig hervorhebe. Allein Spinoza

<sup>\* 3</sup>m Anfang bes vierten Theils von Tichtung und Bahrheit, ber, wie auch ber Auffan über bie erfte Befanntichaft mit Schiller, erft nach 1816 verstaft ift.

beweist vielmehr, daß unsittliche und unvernünftige Handlungen bes Menschen blos natürliche Bewältigungen seien, die unter ihren Bebingungen eben so nothwendig erfolgen als irgend ein anderes Natürliche, und daß man sich darüber nicht entsehn, sie nicht verabscheuen, sondern sie erkennen solle, endlich daß man von der Einsicht in diese Nothwendigkeit sich zur Erkenntniß Gottes, in ihr zur höchsten Beruhigung und Freiheit, Tugend und Seligkeit erhebe.

In Spinoza's Sinne hatte sich baher auch an bie Stelle bes Unwohlseins über Jacobi's Buch und ber Entfernung im Beifte von ihm ein Berantreten zu ihm mit bem Beifte, und bie Ginficht feten muffen, bag und warum er von feinem Standbunkte urteilen mußte, bie Ratur verberge Gott. Unfdwer wurde erhellt fein, bag Jacobi von ber abstraften Natur, von ber ohne Gottesbewußtsein betrachteten Wirklichkeit fpreche, beren Ginbrude und Beziehungen freilich jenes nicht erzeugen können. So fagte auch Spinoza, weffen Betrachtung nicht ausgehe vom Wefen Gottes, fondern von ben Sinnenobjekten, bem helfen bie auf bie letteren gebauten Borftellungen nichts gur Gotteberkenntniß.\* Wieber, wenn Jacobi fagt: Ber Gott nicht fieht, für ben hat bie Natur fein Angesicht, trifft er mit bem Sate Spinoga's zusammen, bag, was ba ift, wahrhaft nur in Gott gebacht werben tonne. Und wenn Freiheit nach Spinoga nur Gotteberkenntniß ift, fo hatte auch Jacobi Recht, zu fagen, nur wo Freiheit fei, werbe Gott erfannt. \*\*

Noch 1827, acht Jahre nach Jacobi's Tob, als bessen auserlesener Brieswechsel erschien, sprach Goethe in einer furzen Anzeige besselben mistlebig über die barin sichtbare Weise geistigen Verkehrs, unwillig über Jacobi's Einsprache wiber Naturphilosophie. \*\*\*

<sup>\*</sup> Ethif II, Prop. 10 Schol. 2.

<sup>\*\*</sup> S. Jacobi's B. Br. 3 S. 425, vgl. S. VII - XV. Br. 6 S. 153. 155. 157.

<sup>\*\*\* &</sup>amp;. W. in 120. Bo. 45 C. 292 f.



# Anhang.



Das Letzte, was wir aus ber uns anvertrauten Sammlung mitzutheilen haben, ift eine Anzahl meist kleiner Gebichte ober Gebichtbruchstücke, auch sie von Goethe's eigner Hand geschrieben, eines auf bie erste Volioseite eines Bogens, zwei auf geränderte Blätter, die übrigen auf nach ihrem Maß geschnittene Papierstreisen.

Bon zehn epigrammatischen sinb sechs bieselben, die sich — nicht ohne vortheilhafte Aenberungen — in ben gebruckten Gebichten wiedersinden unter dem Titel: Dem Acermann, Die Geschwister (im Manuscript auf einem umrandeten Blättchen, aber, wie fast alle andern, ohne Ueberschrift), Zeitmaß, Warnung, Die Lehrer, heilige Familie (im Manuscript Santa Famiglia). Bier nicht gedruckte geben wir hier; zuerst das muthwilligste:

#### (1.)

(Dach bem Lateinischen.)

Du verachtest ben Armen, er lehne sich überall nieber, Schöne Königin; wohl lieg' ich balb hier und balb bort; Aber fändest du ihn erwachend einst in dem Arme:

Du beriefst ihn mit Recht: Lehnt er boch überall an!

## (2.)

Warum siehst du Lina\* verdammt, den Sprudel zu trinken? Wohl hat sie es verdient an Allen, die sie beschädigt

<sup>\*</sup> Bgl. Goethe's Gebichte (Lieber) : Un Lina, gebr. 1800.

Und zu heilen vergeffen; die an der Quelle des Lethe Becher auf Becher nun schlürfen: die gichtischen Schmerzen der Liebe

Aus den Gliedern zu spülen, und will es ja nicht gelingen, Bis zum Rheumatismus ber Freundschaft sich zu kuriren.

# (3.)

Frage nicht nach mir, und was ich im Gerzen verwahre; Ewige Stille geziemt ohne Gelübbe bem Mann. Was ich zu fagen vermöchte, ift jeto schon kein Geheimniß!; Nur biesen Namen verbient, was sich mir selber verbirgt.

# (4.) \*

Als der Undankbare floh, o Göttin ewiger Treue, Fleht ich ihn nicht zurück, fleht' ich, verzeih du ihm, nur. Du ergriffst ihn gewaltig und haft ihn übel gebändigt, Graue Locke hält nun ihn den beweglichen fest.

Unter ben Reimgebichten ber Sammlung sind vier befannt. 3wei nämlich haben in ben gebruckten, wo sie verbessert erscheinen, bie (in unserer Handschrift sehlenden) Ueberschriften: Wechsellied zum Tanze und Neue Heilige (bies im Abschnitt: "Epigrammatisch"); eine britte Gabe, bestehend in brei Ottaven, bie (gleichfalls ohne Titel) auf ein Blatt geschrieben, durch Sternchen aber getrennt,

<sup>\*</sup> Dies Epigramm scheint ursprunglich noch vorhergehente Berfe gehabt zu haben; wenigstens hat bie Scheere einige Züge von einer Zeile übrig gelaffen, bie über ber erften ftand.

auch im Sinn nicht zusammengehörig find, enthält die gedruckte Gebichtsammlung an getrennten Stellen. Die erste Oftave macht nämtich, etwas verändert, die zweite Strophe in dem Fragment: Die Geheimnisse (Abschnitt: "Religion und Kirche"); die zweite steht für sich mit der Aufschrift: Für ewig (im Abschnitt: "Bermischte Gedichte"); die dritte als Bruchstück (im Abschnitt: "Gedichte an Bersonen". "Dent- und Sendeblätter" Nr. 77). Gin viertes Reimgedicht endlich, Gradschrift überschrieben, ist zwar in die Ausgabe der Gedichte nicht ausgenommen, aber mit Goethe's Briesen an die Gräsin Auguste von Stollberg, in einem vom 27. März 1778, gestruckt (in der Urania 1839 S. 129).

Ungebruckt aber sind zunächst folgende Reime, die sich als Theil eines Weimarschen Maskenzuges zu erkennen geben. Bor ben in den Berken mitgetheilten Maskenzugen sagt Goethe selbst, daß die Programme und Gedichte der Mehrzahl dieser Festspiele verloren gegangen. Aus einem solchen haben wir benn hier die einzelnen Reime eines in schwesterlichem Geleit auftretenden — ob allegorischen, romantischen oder welches wirklichen Wesens: dies zu rathen bleibt manichsaltiger Spielraum. Goethe hat diese Verse mit seiner bekannten lateinischen Cursivschrift auf ein Quartblatt in die Einsassung eines blauen, von rothen Mäanderlinien durchzogenen Randes geschrieben und auf der Rückseite oben hingesett: Durchlaucht dem Herzoge.

(5.)

Zwar bin ich nicht seit gestern Im Zauberhandwerk eingeweiht; Doch haben meine Schwestern Dir schon bas beste prophezeit.

Drum laß mich bittend rathen: Wend' und ein gnädig Auge zu, Laß und in Deinen Staten Genießen die erwünschte Ruh. Doch stört ben schönen Frieden Des Krieges wilber rascher Tritt; Nimm uns die Nimmermüben Als Marketenderinnen mit.

Schließlich brei, wahrscheinlich ältere Gebichte; bas erste nur ein kurzer Liebespruch, bas zweite ein lyrischer Ausruf, wohl aus bem ersten Jahrzehend in Weimar, wenn nicht aus ber letzen Zeit vor bem Eintritt in Weimar; wie noch mehr von bem britten elegisch-lhrischen Gebicht zu glauben.

#### (6.)

Arm an Beifte kommt heut spät Dein Geliebter vor Dich. Arm an Liebe kommt er weber frühe, noch spät.

(7.)

Bleibe, bleibe bei mir Holder Fremdling, füße Liebe, Holde, füße Liebe, Und verlaffe die Seele nicht. Ach wie anders, wie schön Lebt der Himmel, lebt die Erde, Ach wie fühl' ich, wie fühl' ich Dieses Leben zum erstenmal! (8.)

Ein zärtlichjugenblicher Kummer Führt mich in's öbe Feld; est liegt In einem stillen Morgenschlummer Die Mutter Erbe. Rauschend wiegt Ein kalter Wind die starren Aeste. Schauernd Tönt er die Melodie zu meinem Lied voll Schmerz. Und die Natur ist ängstlich still und trauernd, Doch hoffnungsvoller als mein Herz.

Denn sieh, balb gaukelt Dir, mit Rosenkränzen In runder Hand, Du Sonnengott, das Zwillingspaar Mit offnem blauen Aug, mit krausem goldnen Haar In Deiner Lausbahn Dir entgegen. Und zu Tänzen Auf neuen Wiesen schickt
Der Jüngling sich, und schmückt
Den Hut mit Bändern, und das Mädchen pslückt
Die Veilchen aus dem jungen Gras, und bückend sieht
Sie heimlich nach dem Busen, sieht mit Seelenfreude
Entsalteter und reizender ihn heute
Als er vorm Jahr am Maiensest geblüht;
Und fühlt, und hofft.

Gott segne mir den Mann In seinem Garten bort! Wie zeitig fängt er an Ein lockres Bett dem Samen zu bereiten! Raum riß der Merz das Schneegewand Dem Winter von den hagern Seiten, Der stürmend sich und hinter sich aus's Land Den Nebelschleier warf, der Fluß und Au Und Berg in kaltes Grau Bersteckt: da geht er ohne Säumen Die Seele voll von Ernteträumen Und fä't und hofft.











